

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

# REISE NACH ABYSSINIEN VON TH.v. HEUGLIN.



600025805Q



•





Ì

• •



**\** 



1 i .

7/6

.

.



DAS ALTE KÖNIGS SCHLOSS DES NEGÛS IN GONDAR. Necr. Haagh:

### Reisen

in

## Aors-Ost-Atrika

bon

#### Theodor von Heuglin,

Beranten bes t. t. ofterr. Ronfulats ju Chartum in Oft-Cuban.

#### Tagebuch -

einer Reise von Chartum nach Abyssinien,

. - mit besonderer Rudficht

auf Zoologie und Geographie unternommen in dem Jahre 1852 bis 1853.

mit einer Rarte, einem Gebirgs-Durchschnitte und 3 Bildern.

**Gotha,** Berlag von Justus Perthes. 1857.

203. Q. 113.

÷

#### Vormort.

Bis zum Jahre 1820 bilbeten die Städte Schendy, Obeid und theilweise Dongola die Hauptstapelpläße für den Handel zwischen dem Rothen Meer, dem Nil und dem Innern Ost=Afrika's. Mit der Vertreibung der Masmeluken und der Occupation des türkischen Sudan (der Provinzen Dongola, Berber, Taka, Kordosán und Sensnaar) durch die Türken unter Anführung Ismaël=Passcha's und Mehemed=Beg's, welche die Verwüstung von Schendy und das gegen die Türken und ihr eisernes Joch erwecke Mißtrauen der Einwohner und vorzüglich der jene Marktpläße sonst zahlreich besuchenden Kausleute aus Dar=Fur; Dar=Seleï 2c. zur unmittelbaren Folge hatten, war eine vollständige Ebbe der Handelsbezieshungen von Ost=Sudan mit dem Innern eingetreten.

Obgleich noch jest das Bertrauen der Gelabi (einsheimischen reisenden Kaufleute) zu den neuen Herren von Oft-Sudan nicht hergestellt ist und die Türken durch gessetzliche Auflagen, Erpressungen und alle möglichen Lasten den Berkehr hemmen, so hat sich derselbe im Berlause von dreißig Jahren doch in vieler Beziehung retablirt und erweitert.

Chartum, die jetige Hauptstadt der Türkenherrsschaft im Sudan, am Zusammenflusse des Bahrselsasrak und Bahrselsadiad, auf der Nordspitze der Halbinsel Sensnaar gelegen, ist aus einem kleinen und armseligen Fisscherdorf im Berlauf eines Biertelsahrhunderts zu einer blühenden Handelsstadt erstanden, welche die kleineren Märkte Messalemieh, Sennaar, Kedaref, Galabat, Taka, Obeid zc. mit europäischen Produkten versorgt, von wo aus diese nach Ost, Süd und Best versendet werden, von wo aus ferner regelmäßige Handelserpeditionen längs des Beißen und Blauen Nils alljährlich bis gegen den 4. Grad nördlicher Breite vordringen, und von wo aus uns auch noch die Pforte zu manchem Lande des mysteriösen Sentral-Afrika's erschlossen werden wird.

Schon im Jahre 1851 wurde auf spezielle Beranlasssung Sr. Excellenz des k. k. Ministers Freiherrn v. Bruck in diesem neuen Emporium ein kaiserl. österreich. Konsulat gegründet.

Der Borstand desselben, Dr. C. Reit, hatte sich vor Allem zur Aufgabe gestellt, freundschaftliche Berbindungen mit den Nachbarländern anzuknüpsen, und da dieß auf schriftlichem Wege nicht so leicht und rasch zu erzielen war, den Plan gesaßt, diese Länder und ihre Beherrscher zur dortigen Besörderung unserer europäischen Interessen persönlich kennen zu lernen. Das k. k. General-Konsulat in Aegypten unterstützte ihn bei diesen gesährlichen und mühevollen Unternehmungen so thätig als möglich und ertheilte ihm namentlich die Bewilligung zur Bereisung von Abpssinien und Dar-Fur, welche bei der ersten sich ergebenden günstigen Gelegenheit veranstaltet werden sollte.

So standen die Dinge bei der Ankunft des Berfassers in Chartum im Oktober 1852, der das mals dem dortigen k. k. Konfulate als Sekretär beisgegeben war.

Schon im Juni 1852 hatte der damalige faktische Beherrscher von Abyssinien, Ras-Ali, eine politische Mission an Abbas Pascha, den Vice-König von Aegypten, gessandt, welche auf ihrem Kückweg in ihr Batersand, besgleitet von einem türkischen Wesser, Omer Beg, im November 1852 Chartunk berührte. Dr. Reitz hatte sich schnell entschlossen, die Gesandtschaft nach Abyssinien zu begleiten, und hatte auch bald mit derselben das nöthige Uebereinkommen getroffen. Er engagirte mich ebenfalls, diese interessante Tour mitzumachen, und so waren wir schon Ansangs December reisesertig.

Meine Hauptabsicht war babei, die naturhistorisschen und geographischen Verhältnisse jener Länder näher kennen zu lernen, und die Veröffentlichung meines wähsend jener Reise geführten Tagebuches hat bloß den Zweck, in dieser Richtung vielleicht — wenn auch in sehr bescheidenem Maaße — einige Lücken in der Wissenschaft auszufülten, namentlich da ein großer Theil unseres Wesges durch Länder führen mußte, die für uns noch sast terrae incognitae sind.

Auf große Bollständigkeit kann diese unbedeutende

Arbeit keinen Anspruch machen. Andere Männer, in einer selbständigeren Stellung und mit besseren Mitteln aussgerüstet, hätten unendlich mehr leisten können; ich tröste mich einigermaßen wenigstens mit dem Gedanken, daß ich unter den obwaltenden Umständen mein Möglichstes zu thun versucht habe, um ein sehr bescheidenes Scherfslein zur Kenntniß Inner-Ufrika's beizutragen.

Welche Erfolge in handelspolitischer Richtung unsere Reise hatte, ist natürlich so rasch nicht abzusehen. Besnigstens eine Aufgabe ist gelöst, nämlich ein persönlischer freundschaftlicher Berkehr mit Abyssinien eingeleitet, der auch für die nächste Zeit dauern wird, wenn nicht wiester politische Umwälzungen jenes von der Natur so herrslich begabte Land heimsuchen. Indeß hat sich jetzt schon dort Bieles, und, wie es scheint, zum Besten des Landes, umgestaltet. Ein energischer Fürst, Detschafsch Kasa, hat sich nach Ueberwältigung des Ras und Bekämpfung aller kleineren, fast unabhängigen Basallen des letzteren an die Spitze der Regierung gestellt, ein Mann, der gern sein Land dem Europäer, sei er Reisender oder Handelsmann, öffnet, unter bessen Herrschaft und Schutz gewiß auch

die perfönliche Sicherheit nicht mehr gefährdet ift, und welcher Einsicht und festen Willen genug besitzt, so weit es die politischen Verhältnisse erlauben, Verkehr nach Ausgen und namentlich direkt mit Europäern einzuleiten.

Der Verfasser.

#### Inhalt.

#### Erfter Abichnitt.

#### Reife von Chartum nach gondar.

3med ber Reise. — Gunftige Gelegenheit. — Abreise von Chartum. — Ankunft in Abu-Saras. — Bahl bes Beges. — Begetation am Rahab. — Bögel. — Ueble Laune Omer-Beg's. — Dorf Scherife-Jacob. - Fauna. - Omer-Beg's Born. - Diebel Arang. - Cynocephalus. — Jagdbeute. — Bultanische Gebirge. — Djebel Atesch. — Unruhen in Abhisinien. — Fauna. — Adansonia. — Gebirge Boab-Dambelie. — Dorf Ranara. — Ungludefall. — Steppenbrand. — Strafen von Rebaref aus. — Thiere. — Begetation. — Dota. — Berathungen über bie Beiterreise. — Beihnachtstag. — Geognostifche Beschaffenheit ber Gegend bei Dota. — Thierleben bei Sonnenuntergang. — Trennung von Omer-Beg. — Marktfleden Bogin. — Grenze von Galabat. — Provinz Galabat. — Methemmeh. — Zoologisches. — Begetation. — Gandoa-Fluß. — Wochni. — Fauna. — Bote von Kafa. — Abenteuer. — Wali Dabba. — Plateau von Wali Dabba. — Tichelga. — Begetation. — Abnifinische Musik. — Fürst Rasa. — Tef-Brob. — Abpffinische Getrante. — Unterredung mit Rafa. — Rafa's Geschichte. — Tana-See. — Fauna bei Genba. — Tenbja. — Gonbar. - Alterthumer. - Befuche. - Induftrie.

#### Zweiter Abschnitt.

#### Reise von gondar nach Simen.

Jaguar-Jagb. — Abreife. — Plateau von Woggara. — Affenheerbe. — Heilige Haine. — Fauna. — Unfall. — Dorf Dichembelga. — Ruinen einer portugiesischen Kirche. — Thalbilbung. — Quellstüffe des Bellegas. — Ungastliche Aufnahme. — Woina. — Politisches Afpl. — llbie's Bohnung. — Hanbel von Simen. — Ubie's Geschichte. — Plasteau von Simen. — Maschicha-Fluß. — Geognostische Beschaffenheit bes Simen-Gebirges. — Begetation. — Fauna. — Krantheit. — Quellenland des Talasseh. — Galla-Stamm der Agos. — Berhandslungen mit Ubie. — Europäer in Debr-Esti. — Ausstug nach Schoada. — Angriss einer Affenheerde. — Mündung des Boina-Baches. — Thal des Bellegas. — Enzet-Pfianzungen dei Woina. — Fauna im Bellegas- und Woina-Thal. — Handelsvertrag mit Ubie.

#### Dritter Abschnitt.

#### Rückreise.

Savsawa. — Gongul, Ubie's Sohn. — Gongul's Mannschaft. — Kafa's Heer. — Gondar. — Afasso. — Tana-See. — Kasa's Lager. — Fahrzeuge auf bem Tana-See. — Borgebirge Gorgora. — Ruinen.— Naturhistorische Ausbeute auf Gorgora. — Beinbau in Dembea. — Pulver-Fabritation. — Bewaffnung ber Truppen Rafa's. — Zweiter Ausflug nach Gorgora. — Geognoftische Beschaffenbeit von Gorgora. — Kriegsrath. — Ruckug Kasa's. — Abschied von Kasa. — Wali Dabba. — Dut-el-arba, Hauptort der Provinz Dagoffa. — Grenze zwischen Dagossa und Sarago. — Bögel. — Anaho. — Elephanten - und Büffelheerben. — Marabus. — Goara. — Nisus sphenurus. — Hydnen. — Rhinoceros-Jagb. — Gira-Fluß. — Rochenbe Quellen von Ambo. — Rhinoceros. — Aufnahme bei Schech Atlan. — Merbibba. — Riefige Tamarindenbäume. — Büffeljagd. — Komischer Auftritt. — Rudfehr nach Methemme. — Berwuftung. — Siegesnachricht von Rafa. — Galabat, seine Bebeutung, Produkte, Handel und Handels ftragen. - Quellenländer bes Dender und Rahab. - Abreife von Methemme. — Rrantheit. — Brunnen von Abu Saib. — Dr. Reiti's Tob. - Anfunft in Chartum.

Enften Abschnitt.

Reise von Chartum nach gondar.

-. . ... . . - chon seit Errichtung eines f. f. österreichischen Konfulats in Ost-Suban hatte bessen erster Borstand,
Dr. Reig, sich bemüht, Berbindungen mit den
Nachbarländern, Darfur, Abhssinien 2c., anzuknüpfen, die nicht nur für Ausbreitung unseres Handels, sondern auch für Erweiterung unserer Kenntnisse in Geographie,
Naturgeschichte 2c. noch glänzende Resultate erwarten lassen.

Dr. Reit setzte sich zu biesem Zweck vorerst in schriftliche Unterhandlungen mit ben betreffenden Häuptlingen und Fürsten, um gegenseitige freundschaftliche Beziehungen einzuleiten; doch mußte er bald einsehen, daß eine personliche Zusammenkunft mit benselben weit erfolgreicher sein und namentlich viel schneller zum Ziele führen muffe.

Der von dem k. k. General-Konsulate in Aeghpten kräftig unterstützte Antrag zur Bereisung der betreffenden Länder wurde vom hohen k. k. Handels-Ministerium genehmigt und Dr. Reit entschloß sich im Spätherbst 1852, — da sich gerade eine schickliche Gelegenheit zu einer Expedition nach Abhssinien darbot, — eine Reise dahin zu unternehmen.

Obgleich ich keine birekte hohe Ermächtigung hatte, schloß ich mich ihm boch auf seine Einkabung gern an, ba ich ber festen Ueberzeugung war, hieburch nicht gegen ben Willen meiner vorgesetzten Behörben zu handeln, und na-

mentlich hoffen durfte, während der Dauer der Reise für allgemeine wissenschaftliche Zwecke Stwas — wenn auch Geringes — leisten zu können.

Ras-Ali, ber nominelle Majordomus, aber faktische Herrscher von Habesch, hatte schon zu Anfang desselben Jahres eine Gesandtschaft unter Führung eines hochgestellten Geistlichen an den Vicekönig von Aegypten abgeschickt, welche im November 1852 nach Chartum zurückehrte, beseleitet von einem mit reichen Geschenken von Abbas-Pascha für den Ras ausgestatteten türkischen Wessier, Omer-Bea.

Wir waren balb übereingekommen, gemeinschaftlich bie Reise bis Gondar mit letzterem und ber abhisinischen Gessandtschaft zu machen. In aller Gile wurden die nöthigen Zurüstungen getroffen und der Ansang Decembers zum Aufbruch bestimmt.

Ueber bie einzuschlagende Route war noch nichts aussemacht, doch schien es nach allen eingegangenen Nachrichten am zweckmäßigsten, zu Wasser nach Abu-Haras am Blauen Fluß und von bort östlich dem Atbara zu nach der Provinz Redaref zu gehen, wo erst nach obwaltenden Umstänsben Weiteres entschieden werden sollte.

Am 3. und 4. December gingen, nachbem bie nöthigen Befehle zur Herbeischaffung ber Lasts und Reit-Kameele, Habiers (Führer) 2c. vorausgeschickt worden waren, Omer-Beg und die Abhssinier unter Segel und wir folgten am 9. nach.

Schon einige Tage früher waren auch unsere eigenen Dromebare und Reise-Pferbe zu Land nach Abu-Harks absgegangen. Wir hatten meinen europäischen Jäger Raspar

Erüger, einen Berberiner, Muhamed, als Präparator und zwölf Privat-Diener mitgenommen.

Unfere Bagage war ber weiten Lanbreisen wegen auf möglichst einfachen Stand reducirt, um auf den weiten beschwerlichen Wegen so wenig als möglich inkommodirt und gehindert zu sein; doch konnte ich alle Materialien, die mir für meine naturhistorischen Zwecke nöthig waren, und einige mathematische Instrumente zu geographischen Untersuchungen mitsühren. Leider aber sehlten mir sämmtliche wichtigen wissenschaftlichen Werke über die zu bereisenden Länder und ebenso die Karten von Bruce, Valencia und Salt, Lesdedre, Rüppell, Bate 2c., und ich hatte bloß die "Zimmermann'sche Karte der Nilquellenländer", die Berghaus'sche Karte nvon Neghpten und Arabien" und "Queen's Map" nach Harris zu meiner Verfügung, welche für Ost-Sennaar und das west-liche Abhssinien undrauchbar sind.

Einige Mühe hatten wir, die in Abhssinien allein gangbare Münze (f. f. Marientheresien-Thaler von deutlichem Gepräge mit fünf oder sieben und neun Perlen in der Agraffe, dem Diadem des Brustbildes der Kaiserin und den Chiffren F. S. unterhalb desselben) in Chartum aufzutreiben.

Am 13. December langten wir nach schlechter, langweiliger Fahrt in Abu-Harüs an, wo wider unser Erwarten die nöthigen Borkehrungen zur Weiterreise schon getroffen waren.

Es wurden uns hier zwei Wege nach Redaref vorgeschlagen: der direkte über Djebel Arang und ein etwas weiterer längs dem Rahab. Auf den Rath unserer Führer und des anwesenden Sohnes des braven Schukerieh-Schechs Achmed Abu Senn wurde von uns der erstere gewählt, während ein türkischer Kavaß, der die Pferde zu geseiten hatte, die Rahad-Straße einschlug, die etwas weiter ist, wo aber kein Wasser und Futter-Wangel für die Thiere zu befürchten war.

Bon Abu - Haras ans beforgten wir noch in aller Eile unfere nöthige Correspondenz mit Europa, die mit der regulären Post von Sennaar nach Chartum gesandt werden konnte.

Am 14. December, nachbem bie Laft-Kameele ausgewählt und die gewöhnlichen Umftände beim Packen und Auf-binden bes Gepäcks unter großem Geschrei und Durchein-ander beseitigt waren, ritten wir von Abu-Harûs gemeinsschaftlich mit Omer-Beg ab. Unsere ganze Karavane besstand aus 83 Kameelen und einigen Reitpferden.

Es war 2¾ Uhr Nachmittags und unser Weg führte in ostsüdsstlicher Richtung durch ganz ebenes, humus = und vegetationsreiches Steppensand in einiger Entsernung vom Rahad hin; bald wurde das Buschwerk dichter, mehr mit Hochholz (Mimosen und Zizyphus) gemengt, und große Euphordien-Ranken verwehrten mir, als ich mich zu Fuß jagend etwas vom Wege entsernt hatte, oft den Durchgang. Die Bogelwelt war ungemein reich vertreten, ich unterschied viele Arten von Glanzdrosseln, Merops coeruleocephalus, Ixos, Vidua paradisea, Fringilla elegans, Saxicola saltatrix, Stapazina und lugens, Columba aegyptiaca, risoria, chalcospilos und namentlich in großer Menge C. capensis, Pterocles Lichtensteinii oder fasciatus, Cursorius chalcopterus, Vanellus pileatus 2c.

Ich machte heute bloß Jagb auf die zahllosen Berlbühner-Ketten, benen ich beträchtlichen Schaben beibrachte, leider wurde aber beim Abendtisch die Beute vom Beg verschmäht, da ich unterlassen hatte, nach muhamedanischem Gebrauch den Bögeln mit einem andächtigen "Bismilah e-rachmahn e-rachim" die Kehle abzuschneiben.

Biel Aufenthalt verursachte unterwegs das Gepäck OmersBegs, weßhalb schon nach fünfstündigem Marsche, um die Nachkommenden zu erwarten, Halt gemacht wurde. Man campirte natürlich unter freiem himmel, ohne sich die Mühe zu nehmen, Zelte aufzuschlagen, was um so wesniger nöthig schien, als die Nächte noch nicht kalt und die Atmosphäre immer ganz trocken war.

Am 15. December wurde zwar früh Lärm geschlagen, aber die Karavane setzte sich erst mit Sonnenausgang in Bewegung. Unser Beg, dessen Wohlbeleibtheit sich sehr schlecht zu einer Kameelreise eignete, war immer übler Lanne, raisonnirte mit dem Habier, prügelte die Araber um die Wette, und keine Stunde verging, ohne daß sein Kameel gewechselt oder umgesattelt werden mußte. Höchst ärgerlich wurde er, wenn ich zuweilen, um mir die Figur diese Ritters von der traurigen Gestalt näher anzusehen, auf meinem Bischarie-Oromedar in gestrecktem Trabe an ihm vorbeiritt und das stolze Kameel des Vegs, sich zum Wettlauf anschickend, setzterem den Vorrang nicht gönnen wollte.

Mein Ermenter Hund spielte biesen Morgen aber einem abhssinischen Solbaten einen noch schlimmeren Streich, inbem es ihm einfiel, mit ben hinterfüßen seines ruhig bahinschreitenden Lastthieres unter Anwendung seiner gewaltigen Zähne zu spielen. Das mit berartigen Liebkosungen noch nicht vertraute Dromedar nahm Reifaus und schütztelte Mann und Gepäck in die Dornen.

Nach 41/2 St. Marich gegen Suboften burch buschund baumreiche Steppen gelangten wir nach bem kleinen Dorfe Scherife-Jacob, wo mir ber Beg zu meiner Freude erklärte, daß er heute nicht weiter gehe.

Der Ort liegt eine kleine Biertelstunde nördlich vom Rahab und mag aus 150 Toguls bestehen, die von Dasbeina-Arabern bewohnt sind.

Der Rahab, ben ich Nachmittags besuchte, war zu jener Jahreszeit sehr klein; fast überall konnte man burchwas ten. Seine Ufer sind sehr steil und hoch, so baß ich zweifle, baß er sie beim höchsten Wasserstand überschreitet.

Fische bemerkte ich nicht, meine Leute wollten aber mehrere Krokobile gesehen haben.

Ich tam bort in hübsche, ja ich möchte fagen, großartige Walbparthien, zwischen welchen zerstreute Baumwollen-Felber versteckt lagen.

Erlegt ober beobachtet wurden: viele Cercopithecus und Sciurus, Haliaëtos vocifer, Circus pallidus, Laniarius erythrogaster, Vidua paradisea und serena, Lamprotornis aeneus, Picus aethiopicus, Anastomus lamelligerus, Reiher, Königstraniche, Gänse u. s. w.

Den 16. December zogen wir 5½ St. in oftsüböstlicher Richtung weiter, bis wir ben Rahab wieder erreichten, an einer Stelle, wo er birekt aus Süden herzukommen scheint. Der Weg führte über eine weite, mit hohen Gramineen und dichtem Buschwerk bewachsene Sbene, an beren südöstlichem Horizont bereits die Galla-Berge sichtbar wurden.

Hier fanden wir nichts Neues mit Ausnahme einiger viels leicht gestern übersehener Singvögel (u. a. Oligura micrura, Rupp.). Rachmittags machten wir noch einen weiteren Marsch von  $3\frac{1}{2}$  St., uns etwas mehr östlich wendenb.

Am 17. December führte ber Weg burch bichtes Mimosen-Gebüsch mit ganz infamen, rückwärts gekrümmten Dornen (arab. Gettere), längs ben Bergen von Arang, bie wir zur Rechten ließen, bis zu einem Querthal, allwo sich bie meisten Brunnen befinden, und unter schonem Schatten nach achtstündigem heißen Marsche gelagert wurde.

Unterwegs führte ber Beg wieber eine hübsche kleine Romobie auf, wahrscheinlich aus Aerger über bie Araber, bie uns ben ichlechten Weg geführt hatten. Mariche ließ er sich fluchend und lärmend vom Rameel beben, um feines Leibes, refp. Sungers und Durftes, ju pflegen und eine Pfeife zu rauchen; boch mochte ber Sauptgrund ein anderer sein. 3ch konnte nicht umbin, mich neben ihn zu feten, ba ich Hoffnung hatte, mich etwas amufiren zu können. Wirklich bauerte es nicht lange, fo tam beffelben Wegs ein Gelab, ein junger, fraftiger Araber, fein Schlachtschwert auf ber linken Schulter, boch zu Efel baber geritten. Der Arme hatte keine Ahnung, bag ber feuchend am Wege schmachtenbe Türke ein Beg und noch obenbrein ein vicekoniglicher Gesandter sei, und wollte rubig seiner Wege geben. Das Unterlassen ber bem boben Herrn gebührenden Shrenbezeigungen brachte ben Mann aber bergeftalt in Buth, bag er, feine alten muben Glieber vergessend, in höchst eigener Berson mit ber Flinte in ber Hand auf ben Araber zustürzte, ihn vom Efel warf und nach einer tüchtigen Behandlung feines Rudens mit bem

Gewehrkolben anherrschte, hier neben seinem Esel stehen zu bleiben, bis er abreite und ihm Erlaubniß zur Weiterreise gebe. Der arme Teufel war ganz verblüfft und leistete ohne Widerrede des Begs Befehlen Folge.

Der Djebel Arang ober auch Galla (was soviel als Berg bebeutet) ist ein plötzlich aus ber Ebene aufsteigensbes, steiles, mit einem Bogen nach Südosten von Südowesten nach Nordosten ziehendes Granitgebirge von ungesfähr 8 Stunden Länge und an einigen Stellen von ensgen, ganz ebenen Duerthälern, in welchen sich Brunnensgruben sinden, durchsetzt. Die Bewohner sind Dabeina-Araber, die an wasserreichen Stellen seste Wohnplätze has ben und bloß Biehzucht treiben.

Die Brunnen, an welchen wir lagerten, waren in jener Jahreszeit nicht tief (6-8'); sie sind in einen schiefergrauen Thon eingesenkt und ihr Wasser hat immer den besten Geschmack\*).

Mit meinem Jäger Muhameb, ber bie Gegend genau kannte, bestieg ich Nachmittags ben Berg, ba man übereingekommen war, für heute hier zu bleiben. Kaum waren wir einige hunbert Schritte vom Lager entfernt, als meine Reisegefährten mir einen Diener nachsanbten, ich möge zurückkommen, ba sie aufbrechen wollten. Wahrscheinlich wollte mir ber Beg die Freube nicht gönnen, ben Berg zu

<sup>\*)</sup> Als ich auf ber Rudreise in ben ersten Tagen bes Juni wieber in Arang war, mochten die Brunnen 18—20' Tiefe haben, und viele Familien hatten sich wegen Wassermangels mit ihrem zahlsreichen Bieh an den Rahad gezogen, der trotz der starten Regen, die wir im Mai in Docka gehabt hatten, ebenfalls fast ganz troschen war.

untersuchen, ber mich sehr interessirte. Ich ließ ben Herren aber bloß glückliche Reise wünschen und ihnen sagen, baß ich jedenfalls noch vor ihnen in Kebaref eintressen würde. Doch mußten sie sich anders besonnen haben, ba ich sie nach meiner Rücklunft noch traf.

Bon den Brunnen aus stiegen wir in fast westlicher Richtung durch ein enges, felsiges, mit prachtvollem Baumsschlag bedecktes Thal aufwärts, passirten nach halbstündigem Marsche ein kleines Hochthal, in dem sich ebenfalls Brunnen besanden, wo Kameele, Rindvieh, Schafe und Ziegen in Menge weideten und getränkt wurden. Dieses Thal bricht gegen Westen in ein anderes, tieser gelegenes durch, wo sich auch Wasser sindet, das in einer engen Schlucht nach Südwesten bis zu einem kleinen Dörschen in die Ebene fällt.

In besagten Hochthälern, welche an einzelnen Stellen sogar sumpfig sind, sinden sich Reste von Wohnungen aus Stein, die aber auf keinen Fall hohen Alters sind. Hier trasen wir mehrere Exemplare einer kleinen Wasserschilde kröte, sehr ähnlich der Pentonyx Gehasie, Rupp., die dort Adu-Gatta heißt. Gleichzeitig beodachtete ich eine ansehnliche Heerde von Cynocephalus, die durstig von ihren Felsen unter Ansührung des größten Wännchens herabstiegen und sich dem Wasser näherten. Wir suchten sie zu beschleischen, aber umsonst; sie ergriffen das Hasenpanier unter Gebell und zierlichen Grimassen, die Schwänze auf dem Boden schleisend und zum Theil auf den Hinterfüßen gehend. Ebenso fruchtlos war unsere Versolgung dis gegen ihre unersteiglichen Ausenthaltsorte.

Auffallend war mir bie Menge von tobten Raubvögeln,

bie wir hier überall fanden; außerbem beobachteten ober erlegten wir einige Herpestes mutgigella, Rüpp., Aquila ecaudata, Circus pallidus, Circaëtos brachydactylus, Turdus cyanus, Fringilla senegalensis, Fr. frontalis und Fr. fasciata, und im Nachhausegehen machten wir in ber Nähe unseres Lagerplates noch große Beute an Perlhühnern und einigen Hasen (Lepus isabellinus, Rüpp.).

Auf ber Norbost-Seite scheinen bie Gipfel bes Arang, bie höchstens eine absolute Höhe von 1800' haben können, noch mehr als auf ber entgegengesetzen mit hohen Bäumen gekrönt zu sein; wenn ich mich ber großen Entsernung wegen nicht täuschte, so kommen bort sogar schon Abansonien vor.

Bon ben Höhen bes Berges aus erblickt man in ber unabsehbaren Sbene, namentlich gegen Süben und Often zu, eine Menge einzeln stehenber größerer und kleinerer Felsgebirge und Zacken, die der Gegend ein ganz eigenthümliches Ansehen geben. Alle scheinen derselben Formation anzugehören, und ihr Ursprung dürfte wohl von der großen Hebung der vulkanischen Gebirgsmassen, aus denen ganz Abhssinien besteht, herzuleiten sein; 15 Stunden sübslich und südöstlich haben bereits starke Durchbrüche dieser Art die Erdobersläche erreicht\*).

Bon Arang brachen wir am 18. December fehr früh auf, erreichten in ungefähr öftlicher Richtung nach vier Stunben einen fcbonen Felsen von beträchtlicher Höhe (Diebel

<sup>\*)</sup> Djebel Arang ist auf einigen Karten (Zimmermann, Berghaus 2c.) als Dorf angegeben, unter bem Namen Arang. Ueber bie Ruinen Kelly, bie sich in ber Nähe finden sollen, konnte ich gar nichts ersahren.

Serbien) und nach wieder fast gleicher Entfernung die Berggruppen von Djebel Atesch, wo gelagert ward. Am Atesch wohnen Mesalamie-Araber vom Stamme der Schukerie (Schech Achmed Woad Abu Senn), die etwas Durrah (Büschelmais) bauen und guten Biehstand haben. Quellen sinden sich hier keine, aber die Bewohner haben sich an geeigneten Stellen in der Nähe der Felsen große Teiche ausgegraben, die gut verdämmt sind, wo fast während der ganzen trockenen Jahreszeit Wasser steht; sammelt sich keines mehr, so treiben die Araber in eben diesen Teichbetten Brunnengruben nieder.

Abends erstieg ich ben höchsten Punkt bes Atesch, von bem aus man eine hübsche Aussicht auf die umliegenden Berggruppen genießt, von benen ich nur den nach Süben zu gelegenen Djebel Fenies erwähnen will.

Die ganze Sbene, auf welcher folche Felsmassen und Berge zusammengebrängt sind, ift weit reicher mit Buschwerk und einzelnen Bäumen bewachsen, als die Steppen nach Redaref zu, wo man höchst selten einen Baum zu Gesichte bekommt.

Auf Atesch traf ich nichts Neues; auch hier finden sich viele Affen und Raubthiere. An den Teichen dagegen erslegten meine Leute einige Taucher (ähnlich Podiceps minor) und Halb-Enten.

Abends lagerten bei uns einige Schaikie-Solbaten, von Galabat kommend, welche die für unfere Abhssinier sehr niederschlagende Nachricht brachten, daß Ras-Ali, der faktische Regent von Abhssinien, von Kasa, dem Beherrscher von West-Abhssinien, geschlagen worden sei und neue Un-ruhen in Abhssinien ausbrechen würden, welche Aussage sich später wirklich bestätigte.

Um 19. December zogen wir zuerft mehr nordöstlich, bann wieber fast öftlich burch weites Steppenland, bas mit burren, oft vielleicht über 12' hohen Gramineen bebeckt ift. Wir begegneten hier einigen Giraffen und Straußen, Die, mit machtigen Schritten bie Bufte meffent, balb am Bo-Bablreich find namentlich Gazellen rizont verschwanden. (Antilope Soemeringii, Rüpp., arabifch Tedal, Antilope Cuvieri, arabifch Ariel, und Ant. Dorcas) und Trappen (Otis Arabs und melanogaster; — ich glaube auch Ot. afra ober afroides beobachtet zu haben). unbekannten Bögeln fah ich einen hell-filbergrauen und weigen Ranbvogel von ber Größe bes Falco melanopterus, aber mit langen Flügeln, geftrectem Rorper und Sperberartigem Flug (wohl Falco Riocourii?), eine kleine schwärzliche Segler-Art (Cypselus) mit weißen oberen Schwangbedfebern und Flüge von Ribigen (Vanellus pallidus, mihi). Auch trafen wir eine kleine, fruppelhafte Tabalbie (Adansonia digitata) am Wege.

Nörblich von unserem Wege liegt eine kleine Bergsgruppe, "Om-Grut" (Mutter der Affen) genannt, über die ein etwas näherer Weg von Djebel Arang nach Redaref führen soll. Südöstlich hatten wir die Berge von Bela in weiter Ferne.

Nach elfstündigem Marsch tam die Karavane an einem kteinen Gebirge an, bessen Form und Begetation schon von Weitem einen von den früheren Bergen ganz verschiedenen Charakter zeigte. Es heißt Woad = Dambelie, ist mit niedrigem Laubwald ganz bedeckt und scheint bereits aus durch Feuer umgemandelten und gehobenen Gebilden zu bestehen. Der Gipfel trägt eine Masse von Trümmergestein (Quarz-

Broden, leberbraune und grüngraue mergelige Sanbsteine 2c.). Ich erlegte bort einen Aquila rapax, viele Perthühner und einen ausgezeichnet schönen Eisvogel, Alcedo coerulea, Kuhl., ber unter einem Felsvorsprung saß und eben Heusschreden gefressen hatte.

Nach furzer Raft wurde heute nochmals nach Sonnenuntergang aufgebrochen und noch 4 Stunden weiter gezogen.

Am folgenden Tage begann die Gegend bebauter und bewohnter zu werden; hie und da ragten die schwarzen Dächer von Togul-Dörfern (arab. Hellet) aus unabsehbaren Durrah-Feldern hervor, das Terrain wurde merklich hügelig, einzelne Stellen schienen sogar aus schwarzem Moorboden zu bestehen, Buschwerk hatte theilweis die Gramineen verdrängt und Abansenien und andere Hochbäume wurden häusiger. An einzelnen Stellen sand ich Basalt-Trümmer auf dem Boden zerstreut, welche Gebirgsart aber in der Gegend noch nirgends zu Erhebungen gekommen ist.

Gegen Oft und Ostnorbost reitend passirten wir einige Dörfer der Miktinab-Araber (zum Stamme der Dabeina gehörig) und erreichten nach vierstündigem Marsche den Hauptort des Distrikts Redares: Kanara, ein Dorf von bebeutendem Umfange, mit guten Brunnen, das früher Hauptschapelplatz des Sudanischen Handels für Abhssinien und Sauakin war. Kanara ist der Sitz des Kaschefs von Kesdaref und Raschied, der mit einer schwachen Besatung sämmtliche Dabeina, und einen Theil der Schukerie-Araber im Zaum zu halten hat.

heute tam auch zufällig ein Bote eines in Abhffinien lebenben Miffionairs mit Briefen für Dr. Reit und bie

apostolische Mission zu Chartum in Redares an, der die Nachrichten eines Siegs des Fürsten Kasa bestätigte, gegen den der Ras den Detschatsch Buru-Goschu ins Feld geschickt hatte. Da Jusuf — so hieß der Bote — ein gesborener Abhssinier, auch fertig arabisch sprach, so engagirte ihn Dr. Reit, der keinen Dragoman dei sich hatte, für die Reise und ließ die übrigen Commissionen Jusus's in Chartum indeß durch britte Hand besorgen.

Am 21. December war Marktag in Kanara, aber mit Ausnahme von einigen Maulthieren, Rels, Zucker, Tabak, Baumwollenzeugen, türkischen Schuhen und einigen beutsichen Säbelklingen gar nichts zum Berkauf ausgeboten.

Mehrere unserer Leute bekamen hier Fieber-Anfälle und ber Koch bes Hrn. Dr. Reitz, ein Berberiner, erhielt burch einen unglücklichen Zufall ben mit Schrot gelabenen Schuß seiner eigenen Pistole in ben Unterleib, in Folge bessen er Tags barauf starb.

Ein heute ausgebrochener Steppenbrand steckte auch einige Toguls von Kanara an und bald stand ein großer Theil des Dorfs in lichten Flammen. Es wäre wohl ganz zur Beute des Feuers geworden, wenn der Wind nicht umsgeschlagen wäre, da Niemand ans Löschen dachte und die Einwohner ruhig dem Untergang ihrer Habe zusahen. Alla Kerim! Gleich beim Entstehen des Brandes sammelte sich eine Menge von Raubvögeln (Thurmfalken und Weihen), um die durchs Feuer aufgeschreckten Insekten in Empfang zu nehmen. Ich beobachtete dieß später immer bei ähnlichen Bränden, und es ist merkwürdig, wie jene Raubvögel aus weiter Ferne schon sich auf Rauchsäulen losstürzen, um dort Beute zu machen.

Bon Rebaref aus führt eine Karavanenstraße nach Susie am Athara (1½ Tage) und von dort nach Sauakin am Rothen Meere, eine zweite in die Hauptstadt von Taka, Kassala (6 Tage nordostnördlich), eine dritte nach Djebel Mandera (4 Tage nordwestlich) und von da nach Berber oder Schendh. Außerdem geht ein Weg nach Kera (2½ Tage nordwestnördlich), ein anderer südwestlich nach Djebel Bela (2½ Tage) und von dort über den Kahad und Densber nach Sennaar (6 Tage) — und ein dritter nach Doka, Galabat und Gondar.

In Redaref fand ich unter Anderem ein interessantes spirmausartiges, 10" langes, kaffeebraunes Säugethier mit kurzem, dick-angesetztem, rattenartigem Schwanz und herrslichem Gebiß; auch erlegten wir noch einen Vanellus pallidus, mihi, und trasen ungeheuere Flüge von Störchen (Ciconia alba), die sich in den Durrah-Feldern und an Steppenbränden herumtrieben und deshalb eine ganz graue Färbung angenommen hatten.

Am 22. December brachen wir Nachmittags wieder auf, ritten zuerst etwa eine Stunde südöstlich, wo ein förmliches Hügelland beginnt, und von dort immer in südlicher Richtung weiter. Mit dem Auftreten von bedeutenderen Unebenheiten im Terrain beginnt hier auch rasch die tropische Waldregion. Es sind meistens hochstämmige Afazien mit ihren Berwandten, Cassia, Zizyphus 2c., die diese Wälder bilden; einzelner trifft man Abansonien und einen sehr schönen, großen Baum, dessen Rinde und Hüssen Aehnlichteit mit unserer Roßtastanie haben, nur sind die Schalen der Frucht mit gelbem, stachligem Haar gefüllt und eine Reihe schwarzer, erbsengroßer Kerne liegt längs der Naht

ber Fruchtkapfel. Auch sah ich hier die ersten Beihrauchbäume, gerade in Blüthe; die Boswellia papyrifera trägt, wenn sie nicht im tiefsten Schatten steht, nie Blätter und wechselt auch dann immerwährend ihre Birken-artige Rinde. Sie heißt auf arabisch Leban, in Abhssinien Maker. Uebrigens hat der Baumschlag die Gramineen nichts weniger als verdrängt, und ich habe hier Binsen-Buschwerk gesehen, das die Söhe eines Reiters zu Kameel sast noch übertrifft. Wir ritten dis nach Mitternacht und ruhten nach neunstündigem Marsche im freien Walde einige Stunden.

Den 23. December. Die Gegend wird immer hügeliger, namentlich zwischen bem Dorfe Woad el Amas und Dota, wo groteste Basalt = und Lava-Rämme zum Vorschein kommen. Zwischen Kedaref und Dota ist das Land fast unbewohnt, und in den dortigen Waldungen werden nach der Regenzeit reiche Gummi-Ernten gemacht, deren Produkt aber von nicht guter Qualität ist.

Nach fünfs bis sechsstündigem Marsche erreichten wir Doka und stiegen bei dem eben hier anwesenden Ibrahim Kasschef von Kedares ab. Hier wurde nun sogleich im Beisein der abhssinischen Gesandten großer Rath über die Fortsetzung der Reise gehalten, da man noch nicht einmal über den einzuschlagenden Weg im Reinen war. Die Abhssinier erklärten, daß sie unter keiner Bedingung durch Kasa's Gebiet gehen würden. Omer Beg schien sich auch auf ihre Seite zu neigen, und man beschloß, einen des Weges genau kundigen Soldaten zum Ras oder wenigstens nach Gondar zu senden, um sich von den dortigen Verhältnissen zu unterrichten, und die dahin in Doka zu bleiben, da man nach den verschiedenartigen täglich neu ankommenden Gerüchten,

beren eines bem anberen wibersprach, keinen sicheren Entschluß fassen konnte. Wir bagegen sandten einen Boten nach Galabat mit einem Schreiben an den bortigen Schech und einem zweiten an Kasa, worin einfach der Zweck unserer Reise auseinandergesett war.

Den ganzen folgenden Tag vertrieb ich mir die Zeit mit Schreiben und Abschreiben von Berichten, in Ermansgelung von Schreibpult und Stuhl auf meinem Kameelsattel sitzend.

Den heiligen Chrift-Abend feierten wir bei einer Flasschen Setehrer-Wein in einer miserabeln Retuba (Strohhütte). Später wurde sogar noch ein Punsch präparirt, und wenn auch unsere Rhinoceros-Becher nicht so freundlich klangen, als die Gläser am heimathlichen Herbe, so galt's nichts besto weniger herzlich den fernen Lieben und Freunden und bem schönen Baterlande!

Die nächsten Tage benute ich zu kleinen Ausflügen in ber Umgegenb, die für ben Naturfreund ungemein Biel barbietet.

Die ganze Gegend hat sich mehr und mehr zu Hügelsland umgestaltet und ihre Gesteine sind vulkanischer Natur, theils Trümmergestein mit Chalcedonmassen (in Schnüren), Kalkspath, Chabasit und Leuzit, theils wirkliche Laven, deren Blasenräume mit außerordentlich seinen, langen Mesosthpkrustallen angefüllt sind, ferner Basalte mit wenig Olivin und ein grünlich-graues, klingsteinartiges Gebilde, welches hier sehr vorherrschend ist. Auch sand ich zuweilen schon größere lose Stücke von krustallinischem Stilbit und von Leukomelan (Leuzit-Gestein). Das klingsteinartige Gestein bildet große Gräte und Mauern, oft bis zu 100 Fuß senk-

rechter Höhe (an ber Refuba und bem Denab-el-Relb), und tritt sogar einmal in schöner, höchst eigenthümlicher Säulenbildung auf. Der Gipfel einer kuppenförmigen Höhe nämlich trägt einen Kranz von starken, gegen die Mittellinie berselben geneigten, unregelmäßig 3- bis beitigen Prismen, welche dort, wo diese Kuppe mit einer sast senkrechten, oben nicht über 12 Fuß breiten Felswand zusammenhängt, mehr und mehr eine horizontale Lage annehmen, und auf der Oberseite jener Wand ober jenes Kammes vollständig wagrecht fortsehen. Weiter unten an den Seiten der Felswand kann man dagegen nichts von diesen Bildungen unsterscheiden. Auch bemerkte ich in demselben Felsen einige größere Höhlen und fast die zur anderen Seite durchssehende Klüste von unregelmäßiger Form.

Brunnen find in ber Gegend von Dota ziemlich häufig, namentlich in ben Bergen zwischen Doka und Wokin. Ausgezeichnet schön find namentlich bie Abenbe in biefen fleinen grünen Gebirgethalchen um Dota. Rüble Nord= und Norbostwinde erfrischen nach schwülem Tage bie Begend; aus ben Schluchten steigt ber Nebel, ber bie vom letten Sonnengold gerötheten Felsfämme in ben feurigften Tinten erscheinen läßt; aus allen Eden und Enben erschallt taufenbstimmiger Gefang und Munterfeit ber gefieberten Welt; ber Wald wiederhallt bas Ruckfen von großen Taubenflügen; Promerops erythrorhynchus fliegt, Insetten jagend, von einem Baum jum anderen; Lanius capensis, Platysteira senegalensis und Alcedo chelicuti läuten ihren glodenähnlichen Abendfang; bie Perlhühner loden schreiend ihre Retten zusammen und stehen zu vielen Dubenben zwitschernd auf bichten Sochbäumen, wo fie sicher

vor Raubthieren Nachtruhe halten können; schüchtern streckt ein Erd-Sichhörnchen das muntere Köpfchen aus seinem Felsenloch und eilt, wenn es sich sicher glaubt, in weiten Sprüngen die Chors entlang; Nachtschwalben beginnen ihre Jagd im klaren Mondenschein, lauttos daherziehend und mit jeder raschen Wendung sicher eine Beute erhaschend, noch lange, nachdem die letzte Strophe der Freunde des Tageslichts verklungen. Jetzt eilt auch die Gazelle zum Brunnen, der sie tränkt, und nur Hane und Ichneumon streisen noch durch Busch und Feld, mit grünleuchtenden Augen einen Schläfer zu erspähen oder sich mit den Resten eines gefallenen Thieres den unersättlichen Magen anzufülslen, dis die Morgenröthe sie in ihre finsteren Winkel bannt.

Bon Säugethieren bemerkte ich außer einigen Antilopen-Arten (A. Cuvieri, A. montana, A. oreotragus und A. strepsiceros), Sciurus leucumbrinus, einigen kleinen Mäusen, Flebermäusen und Uffen (Cynocephalus) nichts Besonderes.

Bon Bögeln folgenbe:

Vultur occipitalis, Rüpp.; V. leuconotos, Gray; Cathartes Monachus, Temm.

Spizaëtos occipitalis; Aquila rapax, Temm. (ungemein häufig); Aquila naevia; Aq. naevioides; Aq. Bonellii. Helotarsus ecaudatus.

Circaëtos brachydactylus unb pectoralis.

Buteo rufinus, Rupp., und eine fehr kleine, ber europäisichen ähnliche Art.

Falco peregrinus; F. Tinnunculus, F. Alopex, mihi. Meliërax polyzonus, Rüpp.

Circus pallidus, Sykes; C. cineraceus, Mont.

Strix melanotis.

Bubo capensis.

Coracias garrula unb abyssinica.

Alcedo chelicuti, Stanley.

Merops persicus; M. coeruleocephalus.

Upupa Epops; Promerops erythrorhynchus.

Nectarinia pulchella; N. metallica und N. affinis.

Oligura micrura; Drymoica clamans und Dr. ruficeps und eine britte, mir unbefannte Art.

Saxicola Oenanthe und S. Stapazina.

Parus leucomelas, Rüpp.

Motacilla alba.

Turdus cyanus unb saxatilis.

Muscipeta melanogaster.

Platysteira senegalensis.

Dicrurus lugubris.

Lanius meridionalis; L. Brubru; L. cubla; L. collaris; L. excubitor; L. personatus; L. ruficeps.

Corvus scapulatus unb umbrinus.

Ploceus (eine kleine Art, die noch nicht bestimmt werben konnte).

Vidua paradisea und V. erythrorhyncha.

Fringilla bengalus, elegans, cantans, nitens, frontalis, fasciata, Swainsonii und vier neue Arten: Fr. Carduelis, spec. nova; Spinus auriferus; Serinus leucopygius, mihi, und Euplectes lunatus, mihi.

Emberiza flavigastra, Rüpp.

Plocepasser superciliosus, Rüpp.

Tragopan abyssinicus; Toccus erythrorhynchus unb nasutus.

Palaeornis cubicularis.
Barbatula chrysocomus, Temm.
Picus Hemprichii und aethiopicus.
Centropus Monachus.
Columba guinea, risoria, capensis und chalcospilos.
Numida ptilorhyncha.
Francolinus Rüppellii.
Otis arabs und melanogaster.
Oedicnemus crepitans.
Leptoptilos Argala.
Ciconia Abdimii.

Am 28. December beschloffen wir, einen Ausflug auf ben naben Atbara zu machen, ber aber burch bie Ankunft einiger Leute Rasa's vereitelt wurde. Sie brachten Briefe von Schech Ibrahim (gewöhnlich Woad el Wekil genannt) von Galabat, und wir wurden bald einig, mit ihnen borthin zu geben, ba fie uns sicheres Geleite zu Rafa verspra-Omer-Beg, ber etwas ängstlicher Natur zu fein schien, konnte sich nicht entschließen, mit uns aufzubrechen. Die abhisinische Gesandtschaft mochte ihm verschiedenes Nachtheiliges über ben "Rebellen Kasa" vorgeplaubert haben, und biese Herren hatten, wie es sich später zeigte, wohl einige Urfache, jenem Fürsten aus bem Wege zu gehen. Dagegen bat ber armenische Geiftliche Gabriel, sich uns anschließen zu burfen, ba er burchaus keine Luft habe, länger mit ben Halbmenschen seines Baterlandes und bem grimmigen Omer-Beg, ber in beständiger Fehde mit ber gangen Welt lebte, ju gieben. Der ägyptische Botschafter war deßhalb heute ungewöhnlich schlecht aufgelegt, da er einsah, daß in uns und Abuna Gabriel eine wichtige moralische Stütze auf seiner gesahrvollen Tour für ihn versloren ging. Aber weber seine süßen Worte noch sein unmäßiges Raisonniren und Schimpfen hatten den geringsten Effekt. Der Chef der abhssinischen Gesandtschaft, der imsmer in tüchtigen Merissa-Dunst gehüllt war, und Omer-Begs Dragoman mußten die üble Laune des hohen Herrn düßen. Sultan, ein geborener Gondarer, der etwas französisch und immer in der dritten Person von sich sprach, meinte: Il est voyage a présent 15 années avec des gens honnets, cette sois il voyage avec des sauvages de son pays et en compagnie d'une dette turque.

In ben letzten Tagen waren einige unserer Diener plötzlich schwer erfrankt und zwei andere, unter benen mein Kaspar, baten mich, sie aus meinem Dienste für die Zeit der Reise zu entlassen. Letzterer wollte sich aber dennoch Abhssinien zum Bortheil meiner naturhistorischen Sammzlungen etwas ansehen, und ich gab ihm, da er von seinem Entschluß durchaus nicht abzudringen war, die nösthigen Mittel, einen eben nach Dembea abgehenden türkisschen Kavassen zu begleiten. Ein Theil unseres Gepäcks wurde in Doka zurückgelassen, und wir verließen letzteren Ort am 30. December Nachmittags, nachdem uns die nösthigen Lastfameele von Ibrahim Kaschef besorgt worden waren.

In fast süblicher Richtung zogen wir zwischen bem Torel-hauie und Djebel Achmar burch und erreichten nach
3 ½ stündigem Marsche ben Marktsleden Wogin, wo wir
übernachteten. Der Atbara ist Wogin ziemlich nahe; ber Weg führt über Ramsa (2½ St. von Wogin); von bort
erreicht man in 3 St. den Fluß gegenüber dem Dorfe Grendo, und von Grendo bis zum Hauptort des Distrikts Gedaui (gleichen Namens) in Ermetschoho beträgt die Entfernung eine kleine halbe Tagereise. Der Markt von Bosgin ist bedeutender als der von Doka, namentlich kommen hier verschiedene abhssinische Produkte: Pferde, Maulesel 2c., zum Berkauf. Auch in Bogin lag eine Abtheilung Scheikiehs Araber im Quartier, die, wie es scheint, eine Art Grenzwache bilden sollen.

Bon hier zogen wir in süblicher und südostsüdlicher Richtung bis zu den 3½ Stunden entfernten Brunnen von Medek, die wie die zu Wogin gutes Wasser führten.

Nach weiterem ungefähr vierstündigem Marsche in berselben Richtung passirten wir die Grenze von Galabat, hier gebildet durch einen schmalen, niedern Grat von eisenschississem Sandstein, der mit schönen Tamarinden-Gruppen bedeckt ist. Unsern der Grenze liegen die Tagruri-Dörfer Hellet-Almas und Hellet-Derwisch, wo wir kurze Zeit rasteten und dann noch gegen 3 Stunden in südwestlicher Richtung, dis zu dem großen Flecken Hellet-Daud, zurücklegten. Bon Wogin an siel mir ein sanstes Steigen des hügeligen, mit vieler Begetation bedeckten Terrains auf. Schon von Hellet-Almas aus erblickt man im Süden das Gebirge von Ras-el-Fil (Elephantenkopf oder Borgebirge der Elephanten), dessen höchster Punkt auf seiner Südostseite zu sein scheint, wo die Gebirge ziemlich steil abfallen, was gegen Nord und West nicht der Fall ist.

Um 1. Januar 1853 brachen wir zwei Stunden vor Tag auf und erreichten mit Sonnenaufgang in öftlicher Richtung eine mit Baumwollenstauben angebaute Anhöhe bicht vor Ras-el-Fil. — Die ersten Sonnenstrahlen bes

neuen Jahrs machten auf ber vor uns liegenden Lanbschaft einen herrlichen Effekt. Zu unsern Füßen lag das große Tagruri-Dorf Hellet-Aduma in einer mit Tamarinden, Shekamoren und anderen für uns neuen Hochbäumen bedeckten, hügeligen und mit vielen wasserreichen Chors durchzogenen Niederung. Im Mittelgrunde blickten aus violetten Nebelstreifen einige spitzige Felskegel, links der DsebelsGedaui und das Atbara-Thal, rechts die mit reicher Begetation bedeckten Abfälle von Ras-el-Fil und im Hintergrund die blauen Berge von Habesch.

In ungefähr süblicher Richtung, burch eine spärlich mit Baumwolle bebaute, aber um so schöner von ber Natur ausgestattete Landschaft, ben Chor Kakamut und einige kleisnere Bäche überschreitenb, erreichten wir nach weiterem fünfstündigem Marsch die Hauptstadt von Galabat: Mesthemmeh.

Auf bem Wege hierher bemerkte ich bie ersten Bambus-Busche, bie aber hier noch nicht recht zu Hause zu sein scheinen.

Die Provinz Galabat, auf ber Grenze zwischen bem äghptischen Gebiet und Abhssinien gelegen, bürfte ungefähr einen Flächeninhalt von 60—80 Quabrat = Meilen haben. Die Einwohnerzahl ist im Berhältniß zu ben Nachbarstaasten sehr bebeutend, die Bewohner selbst sind theils Tagrusri's (ich verweise in Betreff bieser Neger aus allen Gegenden Central-Afrika's auf die Beobachtungen von Burkhard und anderen Reisenden); theils Araber (Dabeina, Goachla) und Fungi. Der Schech von Galabat, Ibrahim Boad el Bekil, ist selbst Tagruri aus Darfur und behaupstet, ein weitläufiger Berwandter des dortigen Sultans zu

sein. Er ist bem Namen nach unabhängig, bezahlt aber an bie türkische Regierung und an Kasa eine jährliche Abgabe von 4000 Thir. (3000 Thir. unter bem Titel Zoll an bie erstere und den Rest an letzteren), wozu noch bedeutende Gesschenke an die türkischen obersten Beamten kommen. Diese Abgabe wird aber größtentheils nicht in baarem Geld, sondern in Kameelen und vorzüglich abhssinischen Pferden, Maulthieren und Stlaven geliefert.

Die Tagruri, die großentheils schon seit langer Zeit hier anfässig sind und nicht mehr daran denken, aus diesem Paradies in ihre glühenden heimathlichen Steppen zurüczulehren, treiben vorzüglich Ackerdau; sie produziren Durrah und Baumwolle, welche letztere einen sehr geschätzen Handelsartikel für Abhssinien abgibt. Außerdem liesert Galabat etwas Elephantenzähne, Moschus von Viverra Civetta, Rindvieh, Schafe, Kameele, Pferde, Esel, Maulethiere, Honig und Wachs, Tabak 2c.

Galabat bestand als eigener Staat schon lange vor der türkischen Invasion im Sudan und war früher ein sehr beseutender Stapelplatz für inner-afrikanischen Handel, der mehr und mehr abgenommen hat, in dem Berhältniß, als sich der Berkehr zwischen Aegypten und dem Sudan bildete. Zudem erschwerten die abhssinischen Raubssürsten und ihre sogenannten Zollbeamten die Einsuhr nach Abhssinien dis auf die neuste Zeit, und es ist wenig Aussicht auf Hebung von Ackerdau, Industrie und Handel vorhanden. Der Boden ist außerordentlich fruchtbar, Wasser in hinreichens der Menge zugegen, um alle möglichen tropischen Cultur-Pflanzen dort einzusühren. Die Industrie beschränkt sich auf Weben von Baumwollstoffen und Drechseln von ver-

schiebenen Elfenbein-Artikeln, Armbändern, Fingerringen, Meinen Gefäßen, Spielzeug zum Umhängen 2c.

Die frühere Hauptstadt von Galabat, Alt-Methemmeh, bie jest fast unbewohnt ift, liegt 6 Stunden nordwestlich von ber jetigen, am Ras-el-Fil. Methemmeh foll noch vor einem Einfall Rasa's, ber ben bortigen reich besetzten Markt überrumpelte und ben größten Theil ber Raufleute ermorbete, von großer Ausbehnung gewesen sein. Best mag es 1200 Einwohner haben, die alle in fogenannten Toguls (Strobhütten mit spitigen Dachern) wohnen. liegt an der Nordseite des wasserreichen Chors Mechaereh. an einem Sügel in fleinen, mit Dornenhecen eingefaßten Bäufergruppen gerftreut. Am Chor felbft ift ein großer ebener, schattiger Plat, wo wochentlich ein Mal Markt abgehalten wird und mo bie Belabs tampiren. Die Umge= bungen prangten im schönsten Grün und vorzüglich längs bes Chors wuchern stolze, mit Lianenranten gang bebedte Hochbäume, hauptfächlich Gbenholzbäume. Das Waffer ift wohlschmedend, frisch und klar, boch bloß fo lange ber Gefundheit nicht nachtheilig, als es fließt. Unmittelbar vor ber Regenzeit verursacht beffen Genuß, namentlich Fremben, häufig Opsenterien und Fieber.

Unser kurzer Aufenthalt verschaffte mir wenig Gelegenheit zu naturhistorischen Sammlungen. Ich beobachtete aus ber Klasse ber Bögel: Buphaga africana (Galabat ist ber einzige Ort, wo ich bieses Thier antras, während B. erythrorhyncha in ben wärmeren Gegenden Abhssiniens, in Fazoglo, in Kordosan und am Weißen Fluß, sehr häusig ist); Amadina larvata, Rüpp., mit vielen Gattungsverwandten; Spizaëtos, sp. nova; Turdus icterorhynchus, Herzog von Bürttemberg; Oriolus (eine ausgezeichnet schöne, wahrscheinlich neue Art); Caprimulgus longipennis (arabisch Abu-Gennach-arba — Bater ber vier Flügel); Hirundo filicaudata; Psittacus cubicularis und Ps. Meyeri; Cuculus Clasii; Columba chalcospilos; Oëna (Columba) capensis; Pterocles Lichtensteinii ober Pt. fasciatus; Scopus Umbretta; Ibis chalcopterus und I. religiosa; Ciconia (Leptoptilos) Argala 2c.

Im und am Chor finden sich einige Cyprinen und Chromis nilotica, alle auch im Nil vorkommend, ferner Insekten aller Art, und Abends beobachtete ich eine Menge Leuchtskäfer.

Am 3. Januar gegen Mittag brachen wir mit Schech Kanfur auf, passirten ben Chor und zogen bann in süböstslicher Richtung über hügeliges, vulkanisches Terrain, wo ich eine Menge herrlicher Stilbitbilbungen beobachtete, nach bem  $3\frac{1}{2}$  Stunden entfernten Tagruri-Dorfe Dendelti am Atbara.

Auf mein bringendes Ersuchen, für heute nicht weiter zu ziehen, wurde endlich beschlossen, bie Nacht hier zu bleiben, und ich hatte noch etwas Zeit, an den Ufern jenes Flusses umherzustreisen. Diese sind tief zwischen schwarzen vulkanischen Felsmassen eingerissen und mit fast undurchebringlichen Wälbern umgeben, die von Löwen, Büffeln, Nashörnern und großen Antilopen bewohnt werden. Elephanten sollen bloß während der Regenzeit hier vorkommen.

Ich beobachtete von Bögeln: Pandion Haliaëtos und einige kleinere Sperber-Arten; Malaconotus olivaceus; Ixos leucocephalus; verschiebene Lamprotornis-Arten; Psittacus Meyeri; Centropus Monachus; Picus poicephalus und P. Hemprichii; Merops Bullockii; Pterocles fasciatus; Francolinus Rüppellii 2c.

Die Wassermasse des Flusses ist wie auch sein Gefälle hier ziemlich' bebeutend, und in dieser Gegend verändert er mit seinem Namen auch seinen Lauf. Er kommt nämlich als Goang ungefähr in westlicher Richtung bis Denbelti, von wo aus er unter dem Namen Atbara eine fast nördsliche Direktion einschlägt.

Am folgenden Tage setzen wir in aller Frühe unseren Weg in ostsüdsstlicher Richtung fort. Die Gegend ist ganz unbedaut, ziemlich slach und durch viele tiese Chors, die größtentheils sließendes sehr gutes Wasser enthielten, durchsetzt. Hohe Gramineen und dichtes Buschwerk bededen die Landschaft, während in der Nähe des Chors Hochdaume oft zu dichten Waldparthien zusammengedrängt stehen. Hier bemerkte ich zum ersten Male einen Riesendaum, den ich später häusiger in der Rolla von Sarago und an den Zusstüffen des Rahad antras und der auf arabisch Bedingsnel-sil heißt. Nach achtstündigem Marsch, kurz ehe wir den Fluß Gandoa erreichten, erschienen süblich, in einer Entsernung von 8—10 Stunden, zwei größere Bergkuppen, der Djebel-Eddin und Amfelau; auch gegen Ost und Nordost zeigten sich nach und nach am Horizont größere Gebirgszüge.

Nach über neunstündigem ununterbrochenem Ritte war endlich die Gandoa erreicht, die auf dem Berg Abretschof im Distrikte Tangab, westlich vom Tana-See, entspringt, im Ganzen einen nordwestlichen, später nördlichen Lauf hat und sich etwa zwei bis brei Stunden nördlich von dem Platz, wo wir sie passirten, mit dem Goang vereinigt. Der Kluft ist noch sehr wasserreich, bildet hier die unbewohnte

Insel Kauki und seine Ufer, namentlich gegen Norben zu, sind mit fast undurchdringlichen Wäldern bedeckt. In den Geröllen am Ufer fand ich Quarzstücke mit etwas kohlensaurem Kupferorhd. Ich versuchte dem Lauf der Gandoa gegen ihre Mündung zu etwas zu folgen, mußte aber bald wieder umkehren, da Waldungen, Chors und Felsen mir das Weitergehen unmöglich machten.

Beobachtet wurden hier: einige Antilope strepsiceros, eine Menge Büffel-Fährten, Strix lactea, Alcedo maxima, Ploceus flavo-viridis, Caprimulgus longipennis und Plotus Levaillantii.

Die ganze Racht unterhielten unsere Leute große Feuer aus Furcht vor Raubthieren; ein von Denbelti mitgenommener Ochse wurde geschlachtet und Schech Kanfur unterhielt uns mit Erzählung sehr fabelhaft klingender Raubssenen, die er früher in dieser Gegend aufgeführt haben wollte.

Bon hier wird die Gegend mehr und mehr gebirgiger, und unfer Weg führte merklich ansteigend ungefähr in der früheren Richtung weiter; 4 Stunden von der Gandoa entfernt trasen wir auf ein kleines Gehöfte mit schönen Baumwollenpflanzungen, dessen Bewohner aber wahrscheinslich bei unserer Annäherung die Flucht ergriffen hatten. Die vielen dis Mittag passirten Wildbäche und Chors haben alle eine westliche und südwestliche Richtung und münden jedenfalls in die Gandoa. In den dortigen Geröllen, die aus Laven, Dolerit, Trachyt 2c. bestehen, tras ich u. A. ziemlich große Parthien von Hyalit in der gewöhnlichen Tropfensorm, deren Oberstäche aber häusig mit einer spangrünen Rinde überzogen war; serner sehr schöne Stilbits

bildungen und glasigen Felbspath (Rhacolit). Hier beginnt auch mit bem Auftreten ber Gebirge die eigentliche Heimath bes Bambusrohrs.

Nach siebenstündigem Marsche hatten wir endlich einen größeren Höhenkamm vor uns, den Ausläuser einer steilen Felskette mit tiesen Einrissen und eckigen Borsprüngen, die hier die Wasserscheibe zwischen dem Grang und der Gandoa bildet und Matschala heißt. Nach 2—3stündiger anstrengender Arbeit, namentlich für unsere Lasktameele, war der Höhenzug überstiegen, an dessen jenseitigem Fuße der Markt Woch ni liegt. Bon der Höhe aus, auf der sich eine Masse von Elephantenspuren zeigten, erblickten wir gegen Süd eine hohe Berglandschaft, die gegen Südwest mehr und mehr abfällt. In letterer Richtung liegt auch das Gebirge Goara und Zana, das Stammland Kasa's.

Der Ort Wochni selbst besteht aus wenigen kleinen Strobbütten, bie unter großen Baumgruppen zerftreut lie-Allwöchentlich wird ein stark frequentirter Markt abgehalten. Die Gegend hat gang ben Charafter ber Rolla-Länber und ift mit wenigen Ausnahmen unangebaut, aber bennoch prangt alle Begetation in üppiger Fülle. Biele Bache bemäffern bie Begend, überall ftogt man auf Quellen und kleine Sumpfe, von bichtem Bambusrohr überschattet; an ben Chore und lange ber Felsichluchten fteben bichtbelaubte Baume von einer Bobe, wie ich fie bis jest nie gefeben, und bier ftiegen wir jum erften Mal auf Kronleuchter-Euphorbien, beren aftige Gipfel eben mit Bluthen bebedt maren. Es ift bieß zweifelsohne bie auch auf ben Ranaren und Azoren vorkommende Riesen = Euphorbie, Die in Abuffinien Rolqual beißt und, wenn ich nicht irre,

. • •

•

·.

.

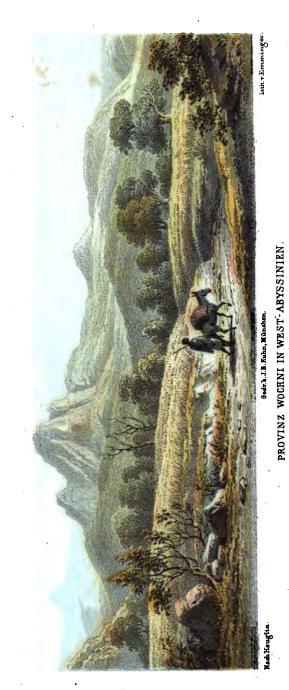

Berg Augedibba.

Berg Tangab.

auch den wissenschaftlichen Namen E. Colqual erhalten hat.

Ungefähr parallel mit bem Matschala-Gebirge, nur zwei Stunden von ihm entfernt, läuft eine noch bobere Bebirgskette, die wir später zu ersteigen hatten. Ihr bedeutenbster Gipfel ift in biefer Gegend ber Angebibba; ber Gebirgszug füböstlich bavon heißt Tschanowa und Tschako, und hinter biesem in blauer Ferne bemerkt man die noch höheren Berge und Felsspigen von Tangab. Der Matschala und bie Begenden füdwestlich von Angebibba follen ftart bewohnt fein und die meisten Dörfer Rirchen besitzen. Auch ift ber Distrikt Wochni sehr reich an Thieren und die hiesige Fauna ziemlich übereinstimmend mit der aller Kolla-Länder. traf ich bie ersten Exemplare ber schönen, von Dr. Rüppell entbeckten und Colobus Quereza benannten Affenart (Queresa auf Amharisch und Tigrisch), ferner eine Menge Cercopithecus (virido-griseus und rufus), Antilopen (A. montana und oreotragus), Buffel und namentlich große Rubel bes abhfsinischen Warzenschweins (Phacochoerus Aeliani, Rüpp.).

Bon ornithologischen Borsommnissen erwähne ich: Falco Alopex, mihi (Smith?); Otus africanus; Scops carniolica; Corvus affinis (in großen Flügen); Prionops cristatus; Lanius aethiopicus; Turdus olivaceus und T. icterorhynchus; Muscipeta melanogaster; Saxicola melaena; Graucalis pectoralis; Fringilla scutata (mihi); verschiebene Buceros; Chizaerhis zonura; Apaloderma Narina; Centropus Monachus und C. affinis; Perl = und Frantoslinhühner; Scopus Umbretta 2c. 2c.

Der Distrikt Wochni mit bem sübwestlicher gelegenen Mörbibba ist bem Proving-Gouverneur von Tschelga untergeordnet, und außer einem Schech und Zoll-Einnehmer befinben sich in Wochni keine Beamten. Es ist ganz von abhssinischen Christen, welche die Amhara-Sprache sprechen und in Rleidung und Sitten mit ihren östlicheren Glaubensund Stammgenossen übereinstimmen, bewohnt. In Mörbibba sind aber auch Tagruri und Araber angesiedelt.

Um 8. Januar erschien ein Bote von Rasa mit zwei Maulthieren für uns und mit ber mündlichen Nachricht, daß wir bei seinem Fürsten willkommen seien. Scheck Ranfur, ber feine benachbarte Beimath befucht batte, war ebenfalls wieder zuruckgekommen, und fo wurde beschlofsen. Tags barauf weiter zu ziehen. Da von hier aus bie Reife bloß noch auf gelenkigeren Lastthieren fortgesetzt werben konnte, fandten wir die Rameele, die ohnedieß in ben letten Tagen fehr gelitten hatten, mit allem noch überflufsigen Gepäck und ben bis jest gemachten Sammlungen zurück und mietheten von den nach Tschelga beimkehrenden Marktbefuchern zwölf Maulthiere und Efel zum Transport beffen, was uns für bie Zukunft unentbehrlich war. Abuna Gabriel taufte sich noch ein Maulthier, ich ein Gebirgspferb, und fo waren am 9. Januar alle Anstalten zum Aufbruch gemacht.

Am Mittag bes 9. Januar war bas Gepäck nach abhssinischer Art und Weise aufgebunden, b. h. ohne Sattel ober
andere Unterlage als höchstens einem Stück Haut mit schmalen Leberriemen auf den Rücken der armen Lastthiere geschnürt,
und der Zug, geführt von Schech Kanfur und einigem Gesindel, das er seine Soldaten nannte, setzte sich in ungefähr
südöstlicher Richtung in Bewegung. Nach etwa anderthalbstündigem Ritt über eine mit leichten Hügelzügen und
Chors unterbrochene waldige Fläche gelangten wir an ein

tiefes, nach Südwest mündendes Thal mit ungemein steilen Wänden, in welches eine Art von Weg, d. h. eine mit Geröllmassen bedeckte Schlucht, nach halbstündigem Marsch hinabsührt. Die ganze, Bellucha genannte, Thalssäche sammt ihren Wänden ist entweder mit dichten Gramineen und Schlingpflanzen oder mit undurchbringlichem Gebüsch und Urwald bewachsen. Es vereinigen sich hier einige, zum Theil in größeren Stürzen von den Felsen hersabsallende Wildbäche, die nach West der Gandoa zu abssließen. Nach einigen Stunden zogen wir, den schönen Berg Angedibba zu unserer Rechten, ein Thal empor die zu bem Orte, wo die Karavanen gewöhnlich Nachtrast halten.

Um 10. Januar ging es in etwas mehr öftlicher Rich= tung über bobenlose Wege, burch Buschwerk, über Felsblocke und an jähen Abgründen hin, bergauf und bergab, doch im Ganzen immer bober steigenb, in glübenber Sonnenbige vorwärts, ohne unseren Thieren einen Augenblick Raft zu gönnen. Ich hatte von Mittag an, etwas hinter ber Raravane zurückbleibend, gejagt, und nicht ohne Erfolg, ba ich verschiedene mir bis jest unbekannte Thiere, wie Ptilonorhynchus albirostris, Lamprotornis Morio, verschiebene Saxicola-Arten, Oriolus Meloxita, Ptilopachus ventralis 2c. antraf, und hatte gar nicht sonderlich geeilt, ba ich glaubte, jeden Augenblick auf unsere gelagerte Raravane zu stoßen. Die Wege waren ber Art, baß ich nicht anders als im Schritt, oft sogar mein Pferd führend, vordringen konnte. Darüber wurde es Abend und Nacht und ich hatte immer noch feine Spur von unseren Leuten zu Gesicht bekommen. Ein Glud für mich war ber Umftanb, bag es absolut unmöglich mar, sich zu verirren, indem rechts und

٦

links Welfen, Baumstämme, Bufchwert zc. ben Weg formlich barritabirten. Ginige Male feuerte ich mein Jagbgewebr ab, aber ohne Antwort zu erhalten. Enblich wurde es fo finfter, bag ich die nachsten Gegenstände um mich nicht mehr unterscheiben konnte; ich ließ meinem Pferbe bie Bügel, mich gang seinem Instinkt anvertrauenb. Als sich aber ber Weg über eine Schlucht weg etwas nach Often wenbete, glitt jenes aus und wir rutichten, bochft unangenehm vom benachbarten Geftein und Dornbeden berührt, gemeinschaftlich wenigstens 20 Jug tief in eine Wasserrinne binab. Nachbem ich mich überzeugt hatte, bag meine Glieber noch in paffablem Zuftand waren, und mein Schimmel verschiebene, anfänglich vergebliche, Berfuche gemacht hatte, fich in ber engen Schlucht zu erheben, untersuchte ich ben Ort ets was naher, und es gelang mir endlich, mein zitternbes Pferb vorwärts treibend, ben Weg wieber zu erreichen, ber mich nach weiterem Marsch von einer Stunde an die Lagerfeuer unserer Leute in Wali Dabba führte. warteten uns einige Leute bes Brovinzial-Chefs Letsch Taju von Tschelga, unter anderen zwei hubsche Mabchen, bie abgeschickt maren, uns bas in gang Abpffinien gebräuchliche und beliebte Hydromel (ambarisch Detsch, tigrisch Maehs ober Mees) zu frebengen.

Wali Dabba ift nicht Name eines bestimmten Dorses, sondern der ganzen Gegend und einer dort befindlichen Zoll-Station. In Bellucha soll ebenfalls ein Zoll-Einnehmer wohnen, doch hatten wir zwischen Wochni und hier keine Spur von Bewohnern gefunden. In Wali Dabba aber sahen wir hie und da Toguls, wie Schwalbennester an den Thalwänden hängend, und die Höhen der Gebirge scheinen

an Stellen, wo keine Karavanenstraßen burchführen, ber Menge Vieh nach, das ich öfter bemerkte, bevölkerter zu sein. Die Eingeborenen sind bloß sogenannte Kamant, eine wahrscheinlich von Christen abstammende Bevölkerung, die eigentlich gar keine Religion hat, aber an christlichen Feiertagen keine Arbeiten verrichtet. Diese Leute, die hier wenigstens von den übrigen Bewohnern von Amhara weber durch Farbe, Gesichtszüge, Rleidung, noch durch Sprache abweischen, sind von den durchziehenden Karavanen als Diebe und Räuber von Profession sehr gefürchtet. Sie treiben etwas Ackerbau und Biehzucht, sollen aber weit harmlosere Gesschöpfe sein, als man allgemein glaubt.

Unsere Wegrichtung war heute im Ganzen eine fast östsliche, und die direkte Entsernung von Bellucha nach unserem Lager dürfte höchstens sieben Stunden betragen. Wir hatten einige nicht unbedeutende Chors mit immer fließensdem Wasser passirt, deren bedeutendste Dorking und Saweskie heißen und die alle zum Flußgediet der Gandoa zu gehören scheinen. Zur Rechten hatten wir das zu Tangab gehörige Gebirge Meniwachs, in der Nähe unseres Lagers zur Linken den Berg Uhamba (wahrscheinlich Woch-Amba), auf dem sich eine berühmte Kirche besinden soll. Destlich von Uhamba ist der Berg Entschet-Amba und süblich von diesem der Zer-Amba ("Amba" heißt auf amharisch und theilweise auch in Tigre "Berg") mit den Staatsgefängnissen Kasa's.

Am 11. Januar hatten wir noch einen saueren brei bis vierstündigen Marsch bis auf die höchste Höhe von Walis Dabba, die eine weite, von Nord nach Süb ziehende Hocheebene bildet, auf der sich oben benannte Berge erheben. Diese Hochebene ist bloß mit niederem Buschwerk, darunter meh-

rere Rosenarten, Spargeln 2c., und herrlichen Futterfräustern bewachsen. Un ben Abhängen und in Einschnitten treten häufig Quellen zu Tage; die Höhe dieses Plateaus beträgt eiren 7200 franzos. Fuß über ber Meeressläche.

Hier eröffnet sich eine wirklich großartige Aussicht nach Ost und Südost. Ganz bentlich unterscheibet man die Berge von Woggara, Bellesa und Begemeder, übersieht den Tanassee fast seiner ganzen Länge nach, und direkt zu den Füsten des Wanderers liegt das Goang-Thal und die reiche Provinz Dembea. Nun führt der Weg wieder bergab, an ziemlich kahlen Bergrücken hin, und nach anderthalbstündigem Ritt erreicht man den Hauptort der Provinz Tschelga, der denselben Namen führt.

Letsch Taju ober Daju hatte uns bort bereits eine Wohnung zurichten lassen und schickte uns einiges Schlachtwieh
und Detsch in Uebersluß. Nachmittags stattete er uns selbst
mit seinem Gesolge einen Besuch ab, wobei tüchtig getrunten und uns eröffnet wurde, daß sich Kasa ganz in der Nähe, in Genda, befinde und uns bald erwarte. Inhuf
wurde noch an demselben Abend mit einem Schreiben nach
Genda abgeschickt, in welchem wir anzeigten, daß wir den
nächsten Vormittag bahin aufbrechen würden.

Tschelga ist eine wichtige Markt- und Zoll-Station und Käufer und Verkäufer sammeln sich an ben Markttagen auf einem großen freien Plate, etwas entfernt von den sehr zerstreut liegenden Wohnungen des Ortes.

Die Quelle bes Goang ift einige Stunden südöstlich von Tschelga und ihre Entfernung vom Tana-See kann auch höchstens das Doppelte betragen. Der Fluß hat anfänglich, bis er das Gebiet von Tschelkin erreicht, eine ganz nördliche Richtung, fein Thal ift weit, von seichten hügeln einsgeschlossen, die sich gegen Oft und West an die Gebirge von Segeth und Wali-Dabba anlehnen.

Die Waldregion ber westlichen Thäler und Gebirge hat ganz aufgehört; man erblickt hier bloß weite Gramineen-Felder mit ziemlich viel kultivirten Lanbstrecken. An seuchten Orten und auf Hügeln sinden sich oft höchst malerische Buschwerke und Baumgruppen, unter denen die Euphordia Colqual eine Hauptrolle spielt. Hier trasen wir auch einige Aloë-Arten und auf seuchten Wiesen eine herrliche, weißblübende Amarylis, die eine Wenge Blumen auf jedem Stengel treibt. Dieselbe Art sand ich auch in Süd-Kordosan, und sie ist von den Schilluk-Ländern an auf dem Weißen Fluß ziemlich häusig. Auch sielen mir einzelne größere Hochbäume, unter anderen mehrere Spiomoren-Arten, der Wanza-Baum (Cordia abyssinica) 2c., auf.

Bon Tschelga nach Gonbar soll bie Entfernung eine Tagereise betragen; bie Richtung ist Ofmorbost.

Abends ließ uns Letsch Taju noch eine schanerlich klingende Nachtmusik von seiner Leibwache aufführen, die den abhssinischen Aunstsinn charakterisirt. Die Instrumente sind 4-5 Fuß lange, gerade Hörner von Aupser oder Holz, von wenigstens  $1\frac{1}{2}$  Joll Durchmesser, mit entsprechendem Mundstück und einem kleinen, meist gebogenen Trichter am unteren Ende. Bon Takt und Harmonie ist natürlich bei solchen musikalischen Produktionen nicht die Rede, aber jeder Musikus wetteisert mit den anderen in Anstrengung seines gut construirten Blasebalges.

In der Umgebung Tschelga's hatte ich beobachtet: Corvultur crassirostris, Columba semitorquata und C. lu-

gens, Turdus Simensis, viele Sarikolen-Arten 2c., und bie reiche Flora ber Gegend lieferte auch gute Beute an Coleopteren, u. A. wenigstens sechs Arten von Cetonien.

Am 12. Januar hatten sich, als wir gegen 10 Uhr aufbrechen wollten, unsere bis Genba gemietheten Efel- und Maulthier-Treiber verlaufen; fie wurden zwar von Letich Taju wieder aufgebracht, konnten aber weder von ihm noch Ranfur bazu bewogen werben, weiter zu geben ohne eine Aufbefferung bes voraus bedungenen Lohnes. Endlich, etwa um 11 Uhr, ritten wir mit Taju, Kanfur und einer Truppe Solbaten ab, paffirten nach 11/2 St. in füboftlicher Richtung ben Goang und erreichten nach wieder etwa 1 1/2 St. eine größere Rirche in einer Anlage von Juniperus-Bäumen, welche hier Deed beigen. Dort erwartete uns Rafa's Sofstaat mit reichgeschirrten Maulthieren, eine Eskorte von etwa 50 Mann mit Luntenflinten bewaffneter Gallas und eine Feldmufit, abnlich ber geftern ichon getofteten. hatten uns in Uniform begeben und nußten nolens volens bie unbequemen bunten Maulthiersattel besteigen.

Unter Musik und Flintenschüssen ber Gallas ging's weiter an ben Ruinen einer von Stein erbauten portugiesischen Kirche vorbei, und nach fast fünfstündigem Marsch (von Tschelga an gerechnet) erreichten wir ben Fuß bes kleinen hügels, auf bem Genda ober Djenda liegt. Hier war eine Menge Kasa'sscher Truppen mit Musik aufgestellt, die uns unter beständigem Abbrennen ihrer Luntenslinten dis zu Kasa's Gehöfte sührten. Der Fürst empfing uns in einem großen steinernen Togul ohne Fenster, der rings mit Borhängen und Tüchern behängt und mit einer großen kupfernen Lampe erleuchtet war. Er ist ein junger, hübscher Mann von

32 Jahren, mit etwas scharfen, fast jübischen Zügen, und saß bei unserer Ankunft auf erhabenem Ruhebett (amha-risch Alga), über bas in Form einer Mosquitiere ein Bor-hang gezogen war. Seine Füße ruhten auf einem mit rothem Tuch beschlagenen Schemel, der wieder auf einer ganz niederen Alga stand. Zu jeder Seite des etwas in die Rückwand des Toguls einspringenden Ruhebettes stand ein Beamter des Fürsten und etwas entsernter sein Waffenträger mit Lanzen und goldenem Schild; seine Kleidung war nicht verschieden von der eines jeden wohlhabenden Abhspiniers, nur trug er längere, weitere Beinkleider, wie ich dieß in Tigre zuweisen sah. Schube scheint er nicht zu besitzen.

Er stand augenblicklich auf, brückte uns die Hand und bat, uns auf den Angareds niederzulassen, verließ uns aber nach den üblichen Begrüßungen und Glückwünschen zur Ankunft, uns bittend, den Togul als den unsrigen zu bestrachten und nach Belieben zu verfahren. Zum Abendessen erschien er wieder. Dieses bestand, da heute Feiertag war, bloß aus auf Rohle gebratenen, fürchterlich gepfesserten Fischen und Tesend. Bon Getränken wurde Detsch, Dalla, Wein, der aber seider sauer geworden war, und Branntwein in großer Menge gereicht.

Das Brob in ganz Abhssinien wird aus verschiedenen Mehlarten einfach dadurch bereitet, daß ein Teig mit Basser angerührt und dieser in dünnen Scheiben auf eisernen Platten, die vorher mit zerstoßenen Ricinus oder Baumswoll-Körnern oder Fett bestrichen worden sind, halb aussgebacken wird. Die geschätzteste Mehlsrucht ist Tef (Eragrostis), doch wird auch Dagussa (Eleusine), Mais und Büschelmais zur Brobsabrikation verwendet.

Horomel wird folgendermaßen präparirt: Man mischt acht bis zehn Bolum-Theile Wasser mit einem Theil Honig und läßt dieß in einem großen Thongefäß an der Sonne gähren. Nach einigen Tagen wird die Rinde und Burzel des Rhamnus Staddo, Rich., oder gewöhnlicher die Blätter des Rhamnus paucistorus, Hochst. (abhssinisch Gescho) zugesett, die durch's Gähren und Auflösen des Honigs aufgestiegenen Wachstheile 2c. abgenommen, und nach wiederum einigen Tagen ist das Gebräu fertig.

Dalla (amharisch, tigrisch Soa, arabisch Merissa), eine Art von Bier, wird in Abhssinien meist aus Gerste und Dagussa, in der Kolla und im Sudan von Büschelmais, in Kordosan von Dochen fabrizirt. Man bäckt zu dem Ende dünne Brodluchen, die in Wasser gebrockt werben. Nach zwei Tagen wird gewöhnlich keimende Gerste (in Sudan Blätter von Asclepias gigantea) zugesetzt, die den Gährungsprozeß noch befördert. Dieses in Abhssinien meist bloß von der ärmeren Klasse benutzte Nahrungsmittel wird theils vergohren, theils schon während des Gährungsprozesses genossen, im ersteren Fall in Töpse gesetzt und verpfropst, wobei sich die ganz klare, dierfarbige Flüssigkeit vom Satze säubert. Dieses Bier ist ungemein nahrhaft und ziemslich berauschend, jedoch nicht in dem Grad wie das Hobromel.

Was die Hofhaltung der abhssinischen Fürsten, Landessgesetze, Regierung, Charakter, Sitten, Kleidung der Bewohsner des Landes 2c. betrifft, so kann ich hier füglich auf aussührliche Reisewerke, wie die von Bruce, Salt, Balentia, Rüppell, Lefdbvre 2c. verweisen, die, namentlich das letztere, noch außerdem reich mit trefslichen Zeichnungen von Kostümen und bergleichen ausgestattet sind.

1

Am 13. Januar. In aller Frühe wurden Rasa die von Dr. Reit mitgebrachten Geschenke überreicht: ein Dongola-Pferd, vier Flinten, Säbel, Pulver, Blei, Kapfeln und and bere Kleinigkeiten, zu benen ich auch noch ein Gewehr und ein Paar Scheibenpistolen beilegte, von welchen letzteren er mir vorher hatte sagen lassen, daß sie ihm außerordentlich wohl gesielen.

Den anberen Tag ging es zeitlich zum Frühftück, bas aus einigen, ber türkischen Rüche entlehnten, Reis-Speisen, verschiebenen Fleischsorten und rohem Ruhfleisch, bem Lieb- lingsessen ber Abhssinier, bestand. Alles war wie gestern wieder bergestalt mit rothem Pfesser gewürzt, daß es unserem, gewiß eben nicht verwöhnten, Gaumen kaum möglich war, etwas zu genießen. Das rohe Fleisch — bessen Wesnuß viele Reisende die hier so häusig vorkommenden Bandswurm-Leiden zuschreiben — fand ich nicht so übelschmedend, und nur zu bald hatten wir uns an Detsch gewöhnt, der uns später fast unentbehrlich wurde.

Der Fürst war von nun an fast immer um uns. Er unterhielt sich viel über alle möglichen Berhältnisse in Europa, machte alle möglichen Pläne, sich Arbeiter und Werkzeuge borther kommen zu lassen ober seine eigenen Leute zur Erlernung von Handwerken bahin zu schieden. Er war durch einzelne Fremde und durch die verschiedenen alljährlich von Abhssinien nach Jerusalem pilgernden und reisens den Kausseute aus dem Sudan und Massaua, so weit man wenigstens erwarten konnte, nicht übel unterrichtet über einzelne europäische und türkische Zustände.

Am meiften beschäftigte ibn unser Rriegswesen, Baffen und Bulverfabrikation, Ranonen, Rriegsschiffe ic., bann bie

Person unseres österreichischen Kaisers und Ihre großbrit. Majestät. Eine entschiedene Abneigung gegen Alles, was aus Frankreich kommt, scheint sich vom Besuch eines Reissenden zu datiren, der ihn mit seinen Prahlereien und großentigen Bersprechungen in irgend eine Falle führen wollte. Er hatte unter Anderem Rasa versprochen, ihn binnen Kurzem in einem Luftballon zu besuchen; dieser stellte sich sehr erfreut über das Versprechen, ließ unserem Ritter aber alle Waffen und sonstigen ihm gehörigen Gegenstände wegnehmen und ihm bedeuten, er werde ihm Alles beim versprochenen direkten Besuche von Paris wieder einhändigen.

Seine Unterthanen scheint Kasa gut zu behandeln und gegen seine höheren Beamten ist er äußerst lohal und freisgebig; er speist nach abhssinischem Brauch immer gemeinsschaftlich mit ihnen. Seine Ansprüche gegen Fremde sind, obgleich abhssinisch, doch immer weit bescheidener, als die aller übrigen dortigen Häuptlinge, die ich kennen lernte. Er liebt Pracht und Lärm, ist ein tapferer Kämpe in der Feldschlacht und hinter dem DetschesBecher, scheint aber mit Ausnahme von einigen wirklich kostbaren Teppichen und europäischen Bassen, Stlaven z. nichts zu besitzen. Ueber seinen Einsluß auf seine Chess und sein Bolk kann ich nicht urtheilen, doch scheint er populärer zu sein, als Ubie und der Ras.

Die Familie bes Detschatsch-Matsch \*) Kasa stammt ursprünglich aus ben westlichsten Grenzen von Ambara, aus ber Provinz Goara, und namentlich sein Bater und sein älterer

<sup>\*)</sup> Das Wort Detschatsch-Matsch ober tigrisch bloß Detschatsch beißt wörtlich "Thürhülter" und scheint hier so viel als Flügelsstührer, "Herzog", zu bebeuten.

Bruber Domfub icheinen beffen Grenzen fehr erweitert gu Boara und Zana (nicht zu verwechseln mit Shana in Tigre), Wochni, Sarage, Dagossa, Agumeber und Agau icheinen icon langere Zeit feinem Reich einverleibt zu fein, und hiezu tam außer verschiedenen Balla-Brovingen im Guben bas ichone Dembea am Tana-See, beffen Grenzen bis eine Stunde vor Gondar reichen. Diese Broving mar urfprüngliches Besitthum ber Mutter Ras-Ali's, Die öfter gegen ihn zu Felde zog und endlich von ihm gefangen genommen und bloß gegen Abtreten Dembea's wieder in Freiheit gefest wurde. Nun hatte Rafa's Schwiegervater, Ras-Ali, auch ichon längere Zeit mit icheelen Augen beffen machfenbe Macht und Anseben beobachtet. Der Detschatsch wurde nachlässiger im Bezahlen ber an Ras-Ali zu entrichtenben Abgaben und Geschenke, sein Ginfluß in Gondar felbst immer größer, so bag ber Ras, vielleicht auch Angebenkens ber feiner Mutter ertheilten Schlappe, nach mehrfachen Differenzen im Jahre 1850 die Provinzen nördlich und westlich vom Tana-See einem getreueren Satrapen, bem Deticatic Buru Goidu von Gobjam, jum Geschent machte, natürlich mit ber Bebingung, daß er sich bas Land erft Buru Goschu fiel alsbald in seine neuen Lande mit großer Macht ein, und Rasa, beffen pereinzelte Truppen überall zurüdwichen und welcher weber fo tüchtige Pferbe wie die Gallas, noch eine folche Menge Feuergewehre bes faß, wie fein Begner gegen ihn operiren laffen tonnte, jog sich mit schwachem Anhang über Dagossa und Sarago in bie Bebirge feines Stammfiges jurud, mahrend Buru Gofchu fich forglos in Dembea nieberließ. Im Stillen sammelte Rafa nun ein Säuflein Getreuer, jog feinen Beerbann aus Agan, Balieh 2c. zusammen und rückte unvermnsthet auf Eilmärschen im November 1852 in Dembea ein, überfiel Buru Goschu plöglich und schlug seine Feinde in einer mörderischen Schlacht zwischen Dembea und Tschangar am Tana-See, in welcher Goschu blieb und sein ganzes Lager in Kasa's Hände fiel.

Dem heimtückischen Ras wurde jetzt zu eng in Gonbar. Er, der an und für sich wohl nicht mehr disponible Macht hat, als Rasa oder gar Ubie, glaubte sich dort und so nahe an Rasa's neu eroberten Grenzen nicht mehr sicher und schlug seine Residenz in Debra Tabor (in den Gebirgen von Begemeder, östlich vom Tana-See) auf, Gondar seinem Schicksale überlassend. Später siedelte er sogar nach Godjam in die Stadt Bitschaena, eine Tagereise westlich vom Blauen Ril, über.

Ueber bie nunmehrigen Absichten Ras-Ali's gegen Kasa schien letterer ganz genau unterrichtet; er wußte, daß sein Land dem Sohne des Ras geschenkt und alle abnssinischen Fürsten gegen ihn zum Krieg aufgerusen waren. Bergeb-lich reiste eine Gesandtschaft, bestehend aus den höchsten Staatsbeamten von Gondar, den Bertretern der Geistlich-keit und der Rausseute, nach Bitschaena, um den Groll Ras-Ali's zu besänftigen; vergebens that Kasa selbst Schritte, ihm auseinanderzuseten, daß er bloß seine Besitzungen vertheidige und sonst sein getreuester Basall sei.

So standen die Aften bei unserer Ankunft im Januar 1853. Wir blieben vier Tage hier, da wir hofften, Kasa auf dem Rückwege wieder zu treffen, vertrieben uns die Zeit mit Jagd und kleinen Ausslügen in benachbarte Kirchen und machten eine Tour an den schönen Tana, der

bloß vier Stunden von Genda entfernt ist. Der Weg bahin führte uns über ben großen Ort Tschangar und bann längs dem aus Nordost kommenden Chor Derma bis zu einer kleinen Bucht an der Ostseite des Vorgebirges von Gorgora.

Die Wasserscheibe zwischen jenem See, ber in ber rings an seinen Ufern herrschenden Amhara-Sprache Tana, in Tigre aber Tsana und meines Wissens nirgends Dembea heißt, und dem Goang bildet hier eine kleine buschige Hochebene, die aber höchstens 150 Fuß höher als der Tana-Spiegel sein kann, und ich glaube fast annehmen zu dürfen, daß die Goang-Quelle tiefer liegt, als die See-Oberstäche. Diese Wasserscheide zieht sich von Genda, kaum an Höhe zunehmend, nördlich bis zum Seget-Gebirge.

Die Norbseite bes Sees ist ganz eben, mit Ausnahmebes Borgebirges Gorgora, auf bas ich später zurücksommen werbe. Am Ufer trasen wir zahllose Rindvieh-Heerben auf reichen Weiben, aber wenig angebautes Land, mit Ausnahme ber Gegend von Tschangar, wo vorzüglich Hilsenfrüchte kultivirt werben.

In ben Umgebungen von Genda beobachtete ober erstegte ich: einige Drymoica-Arten, Ploceus flavoviridis, Saxicola albiscapulata, S. semirufa, S. sordida, Gracula gallinacea, Bessonornis semirufa, Vanellus melanopterus und V. senegalensis, Rallus abyssinicus, Anas sparsa und Carbo africanus.

- Auffallend war mir die Menge von Ardea atricollis, bie überall auf burren Felbern, Heuschrecken und Rafer fangenb, anzutreffen waren.

Am 16. Januar Nachmittags brachen wir von Genba auf, nachbem Kafa noch dem Dr. Reit und bessen Drago-

man, Abuna Gabriel, mir und meinem Diener ein gesatteltes und gezäumtes Maulthier zugeschickt hatte. Unser Gepäck ließ ber Fürst durch seine eigenen Leute unter starter Begleitung nach Gondar schaffen, uns wurden einige Offiziere als Führer beigegeben, wie auch die nöthigen Speisen und Detsch für den kommenden Abend, die durch Diener und Sklavinnen in's Nachtquartier vorausgeschickt worden waren.

Nach breiftundigem Ritt gegen Oft über bie Wafferscheibe zwischen Goang und Tana erreichten wir bas große Dorf Kendja mit feiner berühmten Rirche und ben Ruinen eines Im Saufe bes bochften Geiftlichen alten Kleinen Raftells. wurden wir einquartiert, ber aber mit unserer Bifite nichts weniger als zufrieden zu fein ichien. Im Innern bes Hauses herrschte vollständige Finfterniß. Nachbem unfere Lampen angezündet, erblicten wir ben murbigen Beiftlichen murrifc auf einer Alga fitenb, feinen Mund mit ber Schamma (großes Baumwolltuch, bas als Mantel bient) verhüllenb. Wir grüßten, ber Mann bankte nicht; auf unsere Teppiche niedergekauert liegen wir Raffee tommen, ber ebenfalls von unserem ftummen Gaftwirth verschmäht murbe. war ftarfer Gewitterregen gefallen, ber fich fpater ju meinem großen Leidwesen wiederholte, ba es mir weit lieber gewesen mare, im Freien zu schlafen, um wenigstens von ben Myriaden hier hausenden Ungeziefers befreit zu fein.

Am 17. Januar war unsere Wegrichtung wieber ungefähr östlich mit geringer Reigung nach Norb. Wir stiegen
ben Hügel von Fendja hinab zum Chor Derma, burchzogen bann ein von verschiebenen anderen kleinen Gewässern,
beren bebeutenbste Gabikora, Demasa und Schenda heißen,

١

durchschnittenes, ebenes, stellenweise sumpfiges, aber gut bebautes Terrain, 61/2 Stunden weit, bis auf einen kleinen Bergrücken, von dem aus man eine überraschende Aussicht auf das alte Gondar hat.

Die Stadt Affaso am Chor Demasa rechts lassend, ging es in nordöstlicher Richtung noch zwei Stunden weit über einen kleinen Hügelzug und durch das Thal der Gaha, von dem aus wir auf halsbrecherischen Wegen nach Gonsdar hinaufkletterten.

Im Hause Kasa's, einem zweistockigen, sehr baufälligen Thurm, im Quartier ber politischen Freistätte (amharisch Oetsch-Egge-Bed) gelegen, stiegen wir ab und richteten uns bort auf einige Wochen so wohnlich als möglich ein.

Die Stadt Gondar liegt auf einem von Nord nach Sub ziehenden Bergvorsprung, ber fteil in die Thater abfällt. Sie besteht aus zwei streng getheilten Quartieren, bem ber Christen und bem ber Muhamebaner. nigen Juden ift ein Plat jenseits des Chors Gaha zum Wohnsit angewiesen. Die driftliche Bevölkerung wohnt auf ber Höhe bes Berges, wo auch ber Palast bes Negûs (Rönigs), verschiedene Klöfter, Rirchen, die politische Freis stätte und ber Marktplat sich befinden. Um südwestlichen Abhange liegt die Stadt der Muhamedaner (hier Geberti genannt), welche meist Handel treiben. Die Straffen find im hochsten Grade schmutig, oft steil, frumm und eng, bie Wohnungen, welche häufig zwei Stockwerke haben, gewöhnlich aus Stein aufgeführt, rund und mit Stroh = ober Schilfdächern gebect und häufig umgeben von einem geschlossenen Hofraum.

Die ganze Einwohnerzahl schätze ich auf bochftens 5:

bis 6000, boch burfte vie Stadt, den vielen leer stehenden und in Trümmern liegenden ganzen Quartieren und Haufern nach zu schließen, noch vor wenigen Jahrzehnten mehr als das Doppelte der jetigen Bevölkerung beherbergt haben.

Das weitläufige, alte, feste Ronigsschloß liegt größtentheils in Trümmern, wie auch bie benachbarten Refte alter königlicher Pracht: bas 11/4 St. westlich von Gonbar gelegene Roskam und die Bäder und Baläste an der Gaha. Eine vollständige Beschreibung biefer Gebäulichkeiten, ber Kirchen und der Stadt überhaupt findet sich in Rüppell's Reise in Abpsfinien Bb. 2. S. 90 ff. Jener Gelehrte scheint bei bem von ihm Gatra Mankit (man nannte es mir Fasil Ades) benannten Lustschlosse im Gaba-Thal einen fleinen, runben, tempelförmigen Bau überfeben zu ba-Diefes Gebäude besteht aus einer vielleicht 25 fuß im Durchmeffer haltenben Kuppel, getragen von Säulen. Der Fußboden beffelben ift gang glatt, von Stuckatur gearbeitet, und fonft gar nichts zu bemerken, bas feinen eigentlichen 3med anzeigte. Ich besuchte ben Plat gang allein und verstand bamals noch zu wenig Amharisch, um bei einigen eben anwesenben Schriftgelehrten (Defterer) mir genauern Rath erholen zu konnen. Berftand ich bie Leute richtig, fo fagten fie mir, es fei bas Grabmal eines Leibpferbes eines früher hier resibirenben Raifers ober höchsten Geistlichen (Hashei) und beiße Faras Hashei ober Megábr Sobehr.

Alle jene Rüppell'schen Beschreibungen sind ungemein genau und aussührlich, nur glaube ich hinzufügen zu mussen, daß leiber seit der Anwesenheit dieses Reisenden jene Alterthumer mehr und mehr dem Zahn der Zeit erlegen find.

In Gondar wurden wir, wie gewiß jeder Frembe, den ganzen langen Tag von Besuchern beglückt und belästigt, obgleich wir in ber ersten Zeit Niemandem unsere Aufwar-Der 3med ber Meisten - ich mochte fatung machten. gen Aller — war: "zu betteln". Das geschieht auf bie mannigfaltigfte, gewöhnlich aber plumpfte Beife. Unter Anderen prafentirten fich eine Menge Geiftlicher und Schriftgelehrter, ferner Detschatsch Morsu (Ubie's Bruber), ber bier im Detsch-Egge in Berbannung lebt, Asfa Bofen, ber jebige Befiter bes Lufthauses von Rostam, nebft vielen anberen Gliebern ber faiferlichen und übrigen fürstlichen Familien, einige wohlhabenbere Raufleute, sowohl Chriften als Gebertis 2c. Bon ben wenigen in Abhffinien wohnenben Europäern war Niemand anwesend, nicht einmal die apostolischen Missionare Biancheri und Giufto, die sich nebst einem Engländer aus ber Umgebung bes Ras (Ingenieur Bell) in Bitschaena und Debra-Tabor befanden.

Der Verkehr schien zu jener Zeit, wegen ber politischen Wirren, sehr barnieber zu liegen. Die wohlhabenberen Handelsleute hatten ihre Güter in die Kirchen geflüchtet. Ueberhaupt scheint die Stadt weniger kommerzielle Wichtigkeit zu haben, als z. B. die Ortschaften Eifag, Derita, Gorada. Die Industrie ist natürlich hier zu Lande ebenfo gebrückt wie der Handel.

Ich besuchte in Gondar Golds und Silberarbeiter, welche, wie die Schmiede, Maurer und Zimmerleute, Juden oder Ramants sind. Sie fertigen mit den allereinsachsten Instrumenten einige getriebene Arbeiten, wie Berzierungen auf Schilde 2c., dann kleine Kettchen, Ohrs und Fingerringe. Auch sah ich Sattler, die wirklich in ihrer Art hübsche und

folibe Sattel und Befchirre von einheimischem leber für Bferbe und Maulthiere liefern; Rupfergießer, Die verschiebene Zierathen auf Pferbegeschirr, Kettchen, Glöcken 2c. fertigen; Dreher, beren Hauptarbeit im Anfertigen von großen Trinkhörnern (Wantscha) aus Steinbod-, Buffelund Ochsenhorn besteht; ferner Schmiebe, Baumeister, Rorbflechter und Bulverfabrikanten. Der bebeutenbste Industriezweig ist wohl die Verarbeitung von Baumwolle zu verschiebenen Zeugen, namentlich zu Umhängetüchern für beibe Geschlechter (Schamma), die je nach Qualität und Schönheit ber rothen ober bunten Borben ben Breis von 1 bis 12 Thir. haben; bas Weben beforgen meift Beiber und Madchen, ebenso bas Sticken von hemben für vornehme Damen. Auch finden sich einige Schufter in Gonbar, welche aber ausschließlich für bie Beiftlichkeit arbeiten, ba alle übrigen Abhffinier entweder barfuß geben ober Sanbalen tragen. Die Schuhe ber Beiftlichen find febr stark, mit biden weißen Sohlen und schwarzem Oberleber, ungefähr von ber Form ber gewöhnlichen türkischen Ueberfdube, aber mit breiterer, spiralförmig auf= und rudwärte= gebogener Spite.

Fast alle meine freie Zeit in Gondar hatte ich darauf verwendet, meine naturhistorischen Sammlungen zu bereichern, indem ich glaubte, später mit einigen unserer neuen Bekanntschaften besser das Sehenswerthe der Kaiserstadt in Augenschein nehmen zu können, was aber, eingetretener unvorhergesehener Umstände wegen, nicht in dem Maaße geschehen konnte, wie ich es wünschte.

Zweiten Abschnitt.

Reise von gondar nach Simen.



n ben letzten Tagen bes Januar 1853 waren zwei Boten unseres in Tigre eingebürgerten Landsmannes Dr. Schimper, ber zu jener Zeit in ber neuen Residenz bes Fürsten von Tigre, Detschatsch Ubie, zu Debreckti in ber Provinz Simen, beschäftigt war, bei uns in Gondar eingetroffen, mit dem Auftrage, uns zum beabsichtigten Besuche bei Schimper und Ubie als Kührer zu bienen.

So schnell als möglich wurden die allernöthigsten Effetten und die zu jenem Ausslug nöthigen Provisionen zusammengepackt; unser übriges Gepäck nebst meinen Sammlungen beabsichtigten wir in der politischen Freistätte bei
dem bereits bekannten Detsch-Egge, Abt el Mariam zu deponiren. Der letzere machte einige Schwierigkeiten, wurde
aber von unserem armenischen Geistlichen doch endlich zur Einwilligung bewogen, indem er ihm vorstellte, ein Theil
bes ihm anzuvertrauenden Gutes bestehe in Geschenken für
den Ras, für deren sichere Ausbewahrung ihm der letzere
und namentlich auch wir jedenfalls thätlich erkenntlich sein
würden. Der Detsch-Egge sandte bald darauf einen Diener, der sich die Nuantität des Gepäcks etwas ansehen und
zugleich für seinen Herrn einen rothen arabischen Burnus
von Dr. Reitz erbetteln sollte, wobei der Mann auch nicht

verfaumte, eine bescheibene Bitte um Berücksichtigung seiner Börfe anzubringen. Auf Abt el Mariam's und seines Dieners Angehen wurde natürlich nicht reflektirt, letterem aber zugesichert, daß er wie fein Gebieter bei bereinstiger Zuruderstattung bes Deponirten mit einem angemessenen Beschenke bedacht werden folle. Nachdem ein in ambarischer Sprache geschriebenes Berzeichnif jener Begenstänbe zu Stande gebracht worben, fandten wir eine Abschrift beffelben dem Detsch-Egge mit der Bitte, nun unseren Leuten ben Plat anzuweisen, wo diefelben aufbewahrt werben Unglücklicher Weise feierte aber bas geiftliche Oberhaupt Gondar's an jenem Tage (1. Februar) ein Fest, an dem eine Menge Gafte Theil nahmen. Wie bei folchen Belegenheiten üblich, hatten jene herren im Benusse von Detsch auch etwas Außergewöhnliches geleistet und feiner ber Beiftlichen mar für heute im Stande, uns willfahren au fonnen.

Es blieb uns — ba wir die Abreise nicht mehr länger aufschieben wollten — nichts weiter übrig, als die bereits in den Hof des Oetsch-Egge gebrachten Gegenstände, trot der Protestation der auch keineswegs nüchternen Dienerschaft desselben und seiner Gäste, wieder zurückzunehmen und in Rasa's Wohnhause an einem seuersesten Orte einzumauern. Zu ihrer Bewachung blieben ein arabischer und ein abhssinischer Diener dort zurück.

Am 2. Februar sollte endlich abgereist werden. Wir waren beschalb heute lange vor der Sonne aufgestanden und mit Packen und Satteln unserer Lastthiere beschäftigt, als in unserer Nachbarschaft ein großer Lärm entstand, über bessen Ursache wir nicht alsbald in's Klare kommen konnten.

· Eine Menge abhifinischer Solbaten hatten schlagfertig Die Strafen besetzt, Weiber und Kinder flohen heulend aus bem kleinen öftlich von unferer Wohnung liegenden Quartier, in welches Bewaffnete mit vielem Geschrei und Tumult einbrangen. Auf meine an verschiebene Berfonen gerichtete Frage nach ber Urfache ber Unruhe erhielt ich bie Antwort, daß die Leute Jagd auf ein wildes Thier machten. 3ch verftand aber bei beffen näherer Bezeichnung ftatt Newer (Leopard) Aner (eine kleinere wilbe Ratenart), was ich Dr. Reit mittheilte. Dieser ergriff in ber Gile mein gewöhnliches Jagdgewehr (unfere anderen Waffen waren alle icon von ben Dienern in Beichlag genommen), und ich fand im Augenblick des Durcheinanders bloß eine einfache Büchse mit kleinem Blei, beren vorzügliche Qualität mir aber längst bekannt war. Wieber auf ber Straße angelangt, erfuhr ich meinen Irrthum bezüglich ber Ramensverwechselung ber Bestie, und man bezeichnete mir einen von hohem Rohr (Arundo Donax?) und einer Doruhede umgebenen Togul, in den sich der Leopard geflüchtet haben follte. Reiner ber Solbaten wollte mir aber bas Thor öffnen, und alle, obgleich gut bewaffnet, hielten sich in bescheibener Entfernung von jenem Bebaube. genöthigt, bas Hofthor einzuschlagen, welche Operation in Unbetracht ber foliben Bauart ber abhiffinischen Säufer nicht mit ber geringsten Schwierigkeit verbunden mar. 3m fleinen Gehöfte war nichts zu bemerken, die Thure des Toguls stand offen, und ich trat schuffertig ein. Der Leopard, ber fich wirklich borthin zurückgezogen, empfing mich mit einem Brüllen, bas mich im ersten Augenblick wirklich et-. was außer Fassung brachte; auch konnte ich — noch vom

Tageslicht geblendet — in dem dunkeln Togul meinen . Gegner nicht einmal feben. Sobalb ich wußte, baß wir uns gegenüberftanben, trat ich aus ber Thure etwas auf bie Seite, um ber Bestie fur ben Kall eines freiwilligen eiligen Abzugs von ber Bahlftatt nicht gerabe ungeschickt in ben Weg zu kommen. Gleichzeitig fiel mehr Licht in bie Sutte und meine Augen gewöhnten fich nach einigen Sefunden etwas an die Dunkelheit. Das Thier stand, jum Sprung niebergebrudt, fünf Schritte mir gegenüber. Bett galt es offenbar, fich nicht lange zu bedenken; ich gielte einen Augenblick, fo rubig, als es eben geben wollte -ber Schuß frachte und bie Bestie war mit einem Sat im Freien! Gefehlt konnte ich nicht haben und aus ber Stille ber bas Behöfte umgebenben Menge ichließen, baf bas Thier bie Gingaunung nicht übersprungen. Munition. um mein abgeschoffenes Gewehr wieder zu laben, hatte ich nicht bei mir, aber an ber Thur bes Toguls hatte ich vor bem Eintreten eine Lange bemerkt, ber ich mich bemachtiate und so bas Gehöfte burchsuchte. In einer Ede beffelben ftand noch eine kleine Sütte, zur Aufbewahrung von Cerealien bestimmt, ber ich mich vorsichtig naberte. Barake hatte kaum 6 Fuß Durchmesser und ber Leopard lag mit nach ber Thure gewenbetem Ropfe barin, ebenfalls wieber wie jum Sprunge niebergebrudt und heulend ben Rachen gegen mich aufreißenb. Doch schien ihm die Stimme versagen zu wollen, und eine kleine Blutlache auf ber Schwelle war mir ein anderer ficherer Beweis, bag ber Schuf getroffen. Umzukehren und einige Leute zu rufen, magte ich nicht, ba ich wußte, bag ber Leopard mich bann unfehlbar verfolgen würde. Noch einen Schritt magte ich näher, ba

seine Kraft mit jedem Augenblick abzunehmen schien. Als meine vorgehaltene Lanze noch einen Fuß von ihm entsernt sein mochte, machte er einen Bersuch, sich zu erheben, brach aber wieder zusammen — ein Lanzenstoß — und die Bestie streckte zum letzen Male ihre Glieder, noch einige Mosmente blind und lautlos um sich beißend!

Gegen 10 Uhr Bormittags ritten wir von Gonbar ab. Ein Maulthier und ein Efel trugen unsere ganze Sabseligfeit für die Tour. Dr. Reit, Gabriel und ich hatten jeber ein Maulthier und ein Pferd jum Reiten mit, unfere subanische Dienerschaft war auf ben Rameeltreiber Tom und meinen Jager Muhameb reducirt. Unser Weg führte etwa 2 Stunden in fast östlicher Richtung quer über bas Thal des Angrab (nicht zu verwechseln mit dem auch in Woggara entspringenben größern Flusse gleichen Namens, ber als Bafalam in nordwestlicher Richtung unfern Doka in ben Atbara fällt) und burch ein in bas lettere munbenbes Seitenthal; bann mußte ein steiler Bergrücken überstiegen werben, welcher in ben im engen Magetsch=Thale gelegenen, von Rament bewohnten Diftrift Bambulo führt, wo eine bubiche, von ben Portugiesen erbaute und noch ganz gut erhaltene Brüde, 40 Schritt lang, in brei Spitbogen boch über lettern Fluß gesprengt ift. Die Quellen beffelben befinden fich 3 Stunden norböftlich von ber Brude, an ben Abfällen bes Plateaus von Woggara, bas wir nach weiterem zweiftundigem Marich in ungefähr berfelben Richtung, und ben Magetich links laffent, erftiegen. frequente Weg ift im Bergleich zu anderen abuffinischen Bebirgspäffen nicht eben schlecht; bie Westeine bestehen aus fleischröthlichem Tracht mit febr vielen und großen Cha

bafit = und Kalkspath=Arhstallen. Der ganze Ubhang ift mit Didicht und Baumichlag reich besetht, vorzüglich bie Schluchten, und gegen bas etwa 8000 Fuß hohe Plateau treten eine Menge Flechtenarten auf, welche ben rauben Rinben verschiedener Baume ein eigenes ehrwürdiges Unfeben ge-Un einem in boben Raskaben in's Thal sich sturzenben, etwas füboftlich von unferem Wege gelegenen Bache bemerkten wir einige Affen, auf bie ich sogleich Jagb machte. Sie mußten aber an berartige Besuche gewöhnt fein und flüchteten fich bellend über eine Schlucht, beren uns gegenüberliegende Seite von einer großen Anzahl dieser Thiere beset war. Es war bie von Ruppell als Macacus Gelada beschriebene Art, boch bemerkte ich auch einige wahrscheinlich einer anderen angehörige Individuen in der Nähe ber-Diese schienen von gang hell-, rein aschgrauer Farbung zu fein, hatten wenigftens bie Große eines vollfommen ausgewachsenen Hamadryas und schienen ber anberen Gesellschaft nicht anzugeboren; auch batten sie keine schwarzbraunen Füße, wie ber Dichellada (abhifinischer Lanbesname für Macacus Gelada), und ber Balg, namentlich bie Ropfgegend, ift noch länger behaart.

Die Hochebene von Woggara scheint vom südwestlichen Rande, wo wir sie zuerst betraten, immer noch eine saufte Ansteigung gegen die entgegengesetze Richtung zu haben. Es ist ein durch Hügelreihen, einzelne niedere Gipfel und tiese Schluchten zerrissenes Hochland, für Acerdau sehr geseignet, aber fast ohne Baumschlag und wenig bewohnt, da in dem zweiten Kriege zwischen Ubie und Ras Ali im I.  $18^{46}/_{47}$  jene Provinz der Tummelplatz der Ras'schen Truppen war, die natürlich Alles verheerten und ausplünderten.

Der Mangel an Hochbäumen kommt eines Theils von bem hier allgemein üblichen Anzünden der Alles bedeckenden Gramineen zur trockenen Jahreszeit, bei welcher Gelegensheit neu aufkeimende Bäume verderben, theils und wahrscheinlich hauptsächlich davon, daß die Eingeborenen, welche eben nicht sparsam mit dem Holz umgehen, sich die Mühe nicht geben, Holzkulturen zu begünstigen und anzulegen. Dieß ist bloß in der Nähe der Lirchen der Fall, die, wie überall in Abhssinien, an sehr hübsch gelegenen Bunkten ersbaut, mit Oliven, einer herrlichen Juniperus-Art (amhar. Deed), Shkomoren, KronleuchtersEuphordien zo. umgeben werden. Die hierdurch sich bildenden Wäldchen werden als heilige Plätze nicht entholzt, und auch wenn die Kirche längst in Ruinen liegt, wagt es keine Art, in diese Temspel der Ratur einzubrechen.

Abends langten wir noch in bem Grenzorte Ifat Dever an, wo fich ein berühmtes Rlofter befinbet. Tros aller günstigen Berichte ber uns etwas vorausgeeilten Diener Schimper's, die uns ein Nachtquartier und Brod für unfere Leute verschaffen follten, nahm uns fein Mensch bort auf, und wir mußten in ber Nahe bes Ortes im Freien, bei fehr empfindlicher Kälte, die Nacht zubringen. Sowohl beghalb, als vorzüglich wegen einer Menge unfere Pferbe und Maulthiere attakirender Spanen, auf die wir ber Dunkelheit halber nicht einmal einen sichern Schuf anbringen konnten, war uns trot aller Mübigkeit ber Schlaf nicht vergönnt. Die uns jugefandten Diener Schimper's wollten einen Brief Ubie's an feinen Sohn, ben Detschatsch von Woggara, erhalten haben, ber ihnen nach verschiedenen Umftanben einen seiner Solbaten als Führer und Quartiermacher zugesagt habe. Derselbe fant sich aber nicht ein, und die ganze Sache schien auf eine abhssinische Lüge hinauszulaufen.

Wir hatten heute eine Strede von 7 Stunden in nordnordöstlicher Richtung gurudgelegt.

Am 3. brachen wir sehr früh auf und kamen nach einer halben Stunde in nordöstlicher Richtung in ein flaches, sumpfiges Hochmoor mit einigen großen Lachen und Kanäfen, bie von Anas sparsa wimmelten. Auch trafen wir hier viele Rallus abyssinicus, einige Gypogeranus serpentarius und zwei Baare Bernicla cyanoptera, von be-Bei Fortsetzung unnen es mir gelang eine zu erlegen. feres Weges trafen wir einige Bartgeier, viele Ibis carunculata, Buteo Augur, Picus poicephalus, Swains., unb Parus dorsatus. Auch beobachtete ich einzelne ziemlich bobe Ruffo-Baume (Brayera anthelminthica), die in schönster Blüthe standen. Mittags lagerten wir bei einigen täfigförmigen Strobbutten, bei welcher Gelegenheit ich die Begend etwas burchstreifte; .eine Antilope Oreotragus war meine Jagbbeute, boch hatte ich noch einige andere Saugethiere, mahrscheinlich Canis Simensis, Rupp. (Rabberu) gesehen, ohne jum Schuft kommen zu können. hier findet fich, wie auf allen boberen Gegenden Abhisiniens, auch febr häufig eine Rattenart mit rauhem, fast stachelartigem Belz, welche in der Erde Aufwürfe, gleich denen unseres europäischen Maulwurfs, macht.

Gegen Abend hatte ich das Unglück, beim Passiren einer glatten, steilen Felsparthie zu stürzen, wobei mein Pferd mir auf das linke Fußgelenk fiel und dasselbe nicht unbedeutend verlette.

Eine Stunde vor Sonnenuntergang passirten wir eine der Quellen des Flusses Angrab, der in nordwestlicher Richtung burch bie Provinz Wolkait bem Atbara zueilt und auf subanischem Boben ben Namen Basalam führt. Durch ungemein tief eingeriffene, oft fentrechte Schluchten burchbricht er bas Lamalmon-Gebirge, die Grenze von Woggara und Woggara Rulla, das wir gerade gegen Norden vor uns hatten. In Oft und Nordost saben wir bereits, aber noch in weiter, nebeliger Ferne, bie bochften Gipfel von Simên. Nachbem wir heute eine Wegstrecke von 8 Stunben gegen Nordost zurückgelegt, lagerten wir beim Dorfe Dichembelga, wo une bie Leute ben gleichen Empfang wie gestern in Ifat Dever bereiteten. Ein Offizier bes Detschatsch Gongul von Woggara wollte uns sogar ohne Weiteres von unserem Lagerplate verjagen, jog sich aber, nachbem wir ihm ad oculos bemonstrirt, bag bei uns mit abhsfinischer Arrogang burchaus nichts auszurichten, wieder in fein Quartier zurud und fandte fpater fogar etwas Milch und Futter für unfere Thiere.

In Dichembelga trennte sich unser Weg von ber Hauptstraße zwischen Gondar, Aboa und Massaua, die bis Aboa so ziemlich norböstliche Richtung hat, während wir eine mehr öftliche einschlagen mußten.

Am 4. Februar wurde mit Sonnenaufgang aufgebrochen; über einen Hügelzug schreitend, sahen wir jetzt beut- lich die Gipfel von Simen zu unserer Rechten und direkt vor uns einen einzelnen hornförmigen Berg (Wogen). Gesen 10 Uhr passirten wir ein kleines Flüßchen, Togur Wocha, das in fast östlicher Richtung in das, Simen von Woggara trennende, Bellegas-Thal abfällt.

Die Lanbschaft beißt Schimbera Seggane. Mit bem Togur Wocha vereinigen sich noch zwei andere kleine Ges birgsbäche, die, aus Norden kommend, durch enge, mit schönem Baumschlag und Schlingpflanzen bewachsene Schluchten in herrlichen Raskaben in bie Tiefe fturgen. tere von beiben, ben wir etwas nach Mittag paffirten, muß in ber Nabe bes Wogen entspringen, von welchem aus ein niederer hügelzug ihn einige Stunden weit begleitet. Sinter biesem liegt ber große Marktort Doque Kitane Mariam freundlich auf einer kleinen Anhöhe; wir hielten uns aber bort nicht auf, sonbern marschirten noch 11/2 Stunden weiter, bis nach Debra-Sina, einem fleinen Dorfchen mit ben Ruinen einer portugiefischen Rirche, bie fich fehr hubsch uns ter Spkamoren und Kronleuchter = Euphorbien ausnimmt. Wir erreichten Debra-Sina bei guter Zeit, so bag ich in ben benachbarten Hochmooren noch etwas jagen konnte; ich erlegte Picus Hemprichii, Bernicla cyanoptera, Anthus (Macronyx) flavicollis; Geronticus comatus, Saxicola sordida und Euplectes xanthomelas.

Bon Debra-Sina aus, ober vielmehr bem nahen Ranbe bes Hochplateaus von Woggara, bas bort circa 9000 Fuß Höhe hat, sieht man in süblicher und östlicher Richtung in bie viel tiefer liegenben Quellenländer des Takasseh hinab; ber Ort liegt fast direkt nördlich von dem kegelförmigen Lalivela, an dem dieser Fluß entspringt.

Auch in Debra-Sina wurde, ba uns Niemand aufnehmen wollte, im Freien campirt.

Am 5. Febr. zogen wir in öftlicher Richtung bis an ben noch etwa 3/4 Stunden entfernten Rand der Hochebene von Woggara. Herrlich war die fich uns bort bei aufgehender Sonne darbietende Aussicht: zu unsern Füßen lag ein vielleicht 4000 Fuß tiefes, mit immergrünen Baumsgruppen reich bewachsenes Thal, und über drei wild zerrissene, vielleicht halb so hohe Gebirgskämme hinweg sahen wir auf etwa 6 Stunden direkte Entsernung das an 10000 Fuß hohe Plateau von Simen uns gegenüber, bessen höchste Gipfel sich in den Wolken verloren.

Der Charafter ber Thalbilbungen ist in allen von uns besuchten Gegenden Abhssiniens fast ber gleiche. Die obere Hälfte des Abfalls ist ungemein steil, oft aus vielsach zerrissenen horizontalen Bänken von Lava, Trachtt und Bassaltuff gebildet; dann folgen terrassenssing übereinander liegende Plateaux mit sanfteren Abfällen, häusig aus fest



zusammengebadenen Broden vulkanischer Gesteine ber Nachbarschaft und Dammerbe bestehend; auf der Thalsohle dagegen erscheinen wieder die vulkanischen Massen in ihrer Urgestalt, und die dort hausenden Hochwasser haben sich in berselben ein tiefes, enges Bett, meist mit senkrechten Wänben, eingerissen.

Begetation findet sich vorzüglich an ben Bächen, Rinnen, an besagten Plateaux und beren Abfällen, doch vorzüglich an ersteren Hochbäume und Kronleuchter-Euphorbien.

Ein halsbrecherischer Weg, wo unsere Thiere großentheils ihrer Burbe entledigt werben mußten, führte uns burch einen engen Riß über gewaltige Felsblocke weg nach anderthalbstündigem Klettern in die Tiefe zum Chor Affara ober Affoma, bann ging es über einen faft ebenfo fteilen Felsfamm zum Chor Dellago, nach weiteren 2 Stunden über einen ähnlichen Ramm zum Flüfichen Angowa und über eis nen britten, weniger boben, nach abermaliger fast zweistunbiger Arbeit, in das etwas weitere Thal bes Bellegas. Jene vier, wild in vielen Stromschnellen und Sturzen babereilenben, Baffer entfpringen auf ber Ebene nörblich zwischen Woggara und Simen, und fliegen, reiche Zufluffe von Oft und Weft erhaltenb. in fast fühlicher Richtung. bis fie fich nach fechs. bis achtftundigem Lauf alle vereinigen und, unter bem Namen Bellegas um ben Subrand bes Simen = Bebirges herum fliegend und noch mehrere, von Nordost und Sudwest kommende Nebenflusse aufnehmend, sich in den Takaffeh ergießen.

Die ganze romantische Gegend ift, so weit wir bamals sehen konnten, fast unbewohnt. Auf einem ber überschritte- nen Bergkämme sahen wir eine Kirche, auf bem zweiten und

britten liegen einzelne zerstreute Hütten, beren Bewohner vorzüglich Biehzucht treiben; boch fanden wir auch einzelne Felber mit Büschelmais und Hülsenfrüchten, und an der Stelle, wo wir das Bellegas. Thal überschritten, waren reiche Wiesen und einige künstlich bewässerte Gerstenfelter. Letzere Gegend heißt Schoada und liegt am Fuße des Berges von Entschetkap, des früheren Hauptortes von Simen.

Bom Bellegas aus ftiegen wir auf einen Ausläuser bes Simen-Gebirges bis zu bem noch zu Schoada gerechneten Dorfe Menawa, wohin unsere Führer, die dort bekannt sein wollten, vorausgingen, um wenigstens einmal ein wirthliches Obdach für eine kalte Nacht nach heißem, langem Tagmarsch zu finden. Auch dießmal wurde unsere Hoffnung getäuscht, und nur mit vieler Mühe verabreichte uns das unwirthliche Bolk gegen Glasperlen etwas Milch und Brod. Es soll in Abhssinien Sitte sein, daß nach Sonnenuntergang in einem Dorfe ankommende Fremde nicht mehr in Wohnungen aufgenommen werden. Eine Ausnahme hiervon macht jedenfalls aber der Reisende, der sich durch Soldaten des betreffenden Landesherrn begleiten läßt.

Wir waren heute von einer Stunde vor Aufgang der Sonne, ohne anzuhalten, marschirt, bis jene längst schon hinter den Bergen von Woggara hinabgesunken, und hateten doch in direkter Linie kaum 6 Stunden zurückgelegt. Unsere Wegrichtung war östlich, mit wenig Neigung gegen Süben.

Auf meine naturhistorischen Beobachtungen und Sammlungen aus biesen Thälern werbe ich später zurücksommen.

Am 6. Februar am frühen Morgen ftiegen wir über bul- tanisches Trümmergestein von Basalttuff und großen Bims-

steinblöden in das Thal von Boina, bessen Gewässer auf den höchsten Gipfeln von Simen entspringen, hinab. An seinem Gehänge sand ich häusig nierenförmige Anhäusungen von Chalcedon mit schönen Chabasit - und Leuzit-Arhstallen. Ein guter ebener Weg führte uns jenes Thal auswärts dis zu dem etwa 3 Stunden von der Mündung in den Bellegas entsernten Orte Woina, dessen Häuser in hübsch angelegten, reich mit Enzet (einer unbekannten, Bananen-ähnlichen Pflanze) und Bananen besetzten Gärten freundlich im Thale gruppirt sind; weniger glänzend war von dort aus unsere Aussicht auf das nächste Ziel unserer Reise, die Berge von Debr Essi, die, steil und unschön geformt, gleichsörmig, sast ohne irgend einen Absat, aus dem Thale zu einer relativen Höhe von wenigstens 3200 Fuß emporssteigen.

Bir und unsere Thiere hatten von ber anstrengenden Tour am gestrigen Tage viel gelitten; mein Pferd war vom ungewohnten Bergsteigen so angegriffen, daß ich nolens volens, trot meines vom Sturze und dem gestrigen Marsche sehr start angeschwollenen Jußes, heute wieder gehen mußte, da mein Maulthier ohne Weiteres zum Tragen alles möglichen Gepäckes verwendet worden war.

Der Weg führte uns von Woina aus süböstlich, wie gesagt, immer bergauf, boch war die Straße trot der starten Reigung des Gebirges nicht eben schlecht zu nennen. Oft mußte der Thiere und unserer selbst wegen geruht werden; unsere Diener waren sogar genöthigt, einen Theil des Gepäckes selbst zu tragen. Nach über vierstündigem Marsch in heißer Sonnengluth, ohne einen Tropfen Wasser bei uns zu führen, ward der Rand des Plateaus erreicht,

und nach weiterem einstündigem Wege durch ein seichtes Hochthal Debr Esti, wo wir uns unverzüglich in der gastlichen Wohnung des Dr. Schimper einquartierten:

Die Resibenz Debr Eski (eigentlich Debr Echsi = Kloster bes Herrn, ober Debr Sikie - bas Blumen-Aloster) bestand früher bloß aus einigen Kirchen und wenigen Butten, ift aber jest als Lieblings - Aufenthalt bes Detschatsch Ubie zu einiger Größe und Bebeutung gelangt, vorzüglich weil Ubie eben im Begriff ift, bort ein schon vor mehreren Jahren begonnenes politisches Ufpl zu vollenben, bas in ben Ringmauern einer Kirche aufgeführt wirb. Dr. Schimper mußte ben Baumeifter beffelben machen, und es ift ihm burch biefes Beschäft eine nicht unbedeutenbe Last auferlegt worden, ba er Alles selbst anordnen muß und nicht einmal einen tüchtigen Arbeiter an ber Sanb bat, ber nur im Stanbe mare, die nothigen Baufteine aufzusuchen. Der Plan ift bem ber politischen Freiftätte zu Bonbar (Debra Pirhan = Rloster bes Lichts) entnommen, und bas Gebäude ift nur von unbebeutenbem Umfange. Es mag 40 bis 50 Fuß Länge und 30 bis 35 Fuß Tiefe bei 30 Jug Bobe haben, enthält brei kleine Rammern mit schmalen, kleinen Fenftern, ift einstockig, und ein vierediger, noch unvollenbeter Glodenthurm wird in feiner hintern Mitte aufgeführt. Die hierher bestimmten brei Gloden sind Beschenke bes apostolischen Missionars herrn v. Jacobis in Maffaua und des Dr. Schimper. Das Gebäude ist masfiv von unbehauenen Trachttblöcken erbaut und gut mit Ralf überzogen.

In einem kleinen Thälchen, bas von einem Hochwasser burchrieselt wird und an bessen nörblicher Wand bie er-

wähnte Rirche mit bem Beiligthum fich befindet, liegen viele größere und kleinere Toguls in kleinen Gruppen unregelmäßig zerftreut. Die ber angeseheneren Berfonen sind mit Dornhecken umgaunt, und auch Ubie bewohnte gur Zeit unferer Unwesenheit in feiner neuen Residen; bloß einen einfachen Togul mit steinernem Funbament. Um biesen liegen bie Butten feiner weiblichen Dienerschaft und zwei ringförmige Berhaue schließen bas Bange ein. Doch mar man eben im Begriff, etwa eine halbe Stunde sublich von ber Rirche auf bem Gipfel eines kleinen Sügels ein festeres Schloß für Ubie aufzuführen, bas mit hohen Mauern umgeben ift und in beffen Mitte ein runber, nieberer, ebenfalls mit Stroh gebeckter Thurm steht. Auch unmittelbar am Subrand bes Thälchens von Debr Esti follen abnliche Werfe errichtet werben.

Die Mehrzahl ber Bewohner Debr Esti's besteht jest aus Solbaten Ubie's mit ihrem zahlreichen Gefolge von Dienern und Weibern; auch hat Ubie feinen Großen Bauplate mit verschiebenen Bergunftigungen bier angewiesen; boch burfte ber Ort nie von statistischer und commerzieller Bedeutung werben, ba er zu fehr von allen Hauptftragen abaelegen ift und bie babin führenden Wege felbft bochft unpaffabel für Waarentransporte finb. Ausfuhrartikel hat Simen mit Ausnahme von Rindvieh und einigen Cerealien-Arten feine: bas bort gewonnene Leber, Getreibe, bie Sulsenfrüchte, ber Honig 2c. beden kaum ben Bebarf. Distrikte Bajeba (an ber Subost-Grenze bes Blateaus) merben zwar in neuerer Zeit auch Decken von Schafwolle fabricirt, jedoch berechtigt beren Qualität und Quantität zu keiner hoffnung auf Großbanbel. In Simen eingeführt

werben: etwas Baumwolle, Salz, Hülsenfrüchte, Pfeffer, Raffee, Maulthiere und Pferbe, Eisen 2c., aber Alles in unbebeutenber Menge. Der wöchentlich zweimal hier stattsfindenbe Markt ist baber auch ohne alle Bebeutung.

Detschatsch Ubie, ber Herrscher von Tigre, stammt ursprünglich aus ber Provinz Simen, wo seine Borältern regierten; schon feit geraumer Zeit waren ihnen anch bie Brovingen Wolfait und Schirreh unterthan. Die Herrschaft follte nach seines Baters Tobe eigentlich bessen legitimen Sohne Detschatsch Morfu zufallen, biefer mar aber bamals noch jung und unbeliebt, und Ubie foll einstimmig von ben Großen bes Lanbes, mahrend ber Abmefenheit Morsu's, zum Haupte von Simen. Woggara und Wolkait ernannt worben sein. Ohne weitere Erfolge suchte Morfu mit bewaffneter Sand fein Recht geltend zu machen. mächtigerer Feind Ubie's, Sabagabis - im Besite von fast gang Tigre - machte Ubie mehr zu schaffen, er wurde aber burch einen Berbunbeten beffelben im Jahre 1831 geschlagen und getöbet, und Ubie bemächtigte fich nach verschiedenen Kriegszügen gegen Sabagadis' Söhne und Berbunbete nach und nach ber schönften Provinzen Oft = Abhf= finiens.

Auch aus mehreren Ariegen mit dem jetzigen Ras von Abhsstinien — Ali — ging Ubie, wenn gleich nicht als wirk-licher Sieger, doch immer in seiner Macht mehr bestärkt hervor, da seine Gegner ihre Bortheile nicht zu benutzen wußten, und er ist so faktischer Alleinherrscher der Provinzen geworden.

Simen ist ein Hochland, bessen ziemlich gleichförmiger Rand eine Hohe von 10,000 Fuß hat; gegen West und Sub

ist es von den tiefen Thälern des Bellegas, gegen Ost vom Takasseh-Thal eingeschlossen; seine nördliche Grenze bildet der Gebirgszug des Abba Jared, der es von der Provinz Telemte (tigrisch Selemte) trennt. Die Höhe des Bellegas im Schoada-Thal ist circa 5400 Fuß, die des Takasseh an der Nordosk-Grenze von Simen ungefähr 3000 Fuß.

Auf bem Hochplateau erheben fich aber noch bebeutenbe Gebirge bis zu einer Sohe von über 14,000 Jug, bie zu manchen Jahreszeiten Schneefälle haben. Der höchfte Bipfel ift ber Ras Detschen, so ziemlich in ber Mitte ber Brovinz, und nordweftlich davon ber Bachit (eigentlich Buachit) und Silfe, welch letterer unmittelbar mit bem oben ermähnten Abba-Jareb, einem langen Bebirgezuge, zusammenhängt. Babllofe ungemein tief und fast fenfrecht eingeriffene Wafferrinnen und Giegbache entquellen biefen Hochgebirgen und sturgen zum Theil in schönen Rastaben bem Bellegas und Takaffeh zu. Wohl bas bebeutenbfte jener Bewässer ift bie Maschicha; an ber Oftseite bes Detichen entipringend, flieft fie querft nörblich, bann eine furze Strecke westlich und endlich süblich und fogar subostlich: sie erhalt vom Abba-Jared und Silke her viele Zufluffe und scheint, nach ber gangen Form ihres Laufes und nach ben bort vorkommenden Obsibianen und anderen alafigen Laven zu fcbließen, bie Calbera eines machtigen erloschenen Bultans - bes ganzen Bebirges von Simen gemefen zu fein. Wie schon bemerkt, sind bie Abfalle in's Bellegas = und Takasseh-Thal ungemein steil und oft sogar fast sentrecht; ebenso verhält es sich mit bem Maschicha-Thal und ben meisten anberen Bachen bes nach allen Seiten wilb zerriffenen Hochlanbes.

Das ganze Simen-Gebirge besteht aus Alingstein, Bassaltuff und Tracht, welche in Blasenräumen und Schnüsren Stilbite, Chabasit, Harmotom, Leuzit, Kalkspathkrhstalle und Duarze verschiebener Form, vorzüglich Chalcebon, einschließen. An einigen Stellen sand ich auch Holz-Opale und Hyalit; die Blasen eines umgewandelten Gesteins von gelblicher Farbe am südwestlichen Absall gegen die Landschaft Sabra enthalten Aussüllungen von einer kupfergrünen, ausgezeichnet seinen, das Wasser begierig aufsaugenden Thonmasse. Auf einem Borsprunge des Abhanges kommen auch dichte Magneteisensteine, jedoch von unbedeutendem Erzgehalt, vor, die mich bei meinen geographischen Aufnahmen öfters in nicht geringe Berlegenheit brachten.

Im Maschicha-Thale finden sich Obsibiane, ganz ben isländischen ähnlich, Hornsteine und Plasma in ungeheueren Btöden; auch sollen in den Wänden desselben Schnüre oder Gänge von Eisenerz — das der Beschreibung nach Eisenglanz sein dürfte — vorkommen. An den Abhängen bei Woina traf ich eine Wenge oft ziemlich kolossaler Bimssteinblöde, die aber sehr rauh und grobkörnig sind.

Bas bie Begetation bes Hochlandes von Simen anbelangt, so richtet sich diese natürlich nach den Standorten.
Im Allgemeinen ist dasselbe kahl, bietet aber trefsliche Weisben, und Gerste gedeiht noch bis zu einer Höhe von
11,000 Fuß, wo auch noch einige Hüssenfrüchte vorkommen. Dieß ist auch ungefähr die Grenze des Baumwuchses. Die letzten Bäume sind Mimosen, Nosen, Oliven, Juniperus, Erica, Brayera, Celastrus obscurus, einige Rhamneen 2c., die auch denselben krüppelhaften Wuchs
wie unsere Arummhölzer auf den Alpen haben.

Auffallend ift bie Menge von Moofen und Flechten.

Ueber 12,000 Fuß hat auch fast alles Krummholz aufgehört, feiner Klee und Gräfer bededen die Hochthäler,
und an den Hügeln wuchert die tiefer nicht vorkommende
herrliche Dibarroa-Pflanze (Rhynchopetalum montanum);
bie höchsten Höhen, auf benen sich zuweilen Schnee zeigt,
sind von aller Begetation und Dammerde entblößt.

Die zoologischen Berhältnisse bes Plateaus von Simen und seiner Erhebungen scheinen nicht sehr günstig zu sein, ba die absolute Höhe besselben wenigstens den warmblütigen Thieren wenig Abwechselung darbietet. Merkwürdiger Beise leben auch hier manche unseren Alpenthieren analoge Geschöpfe, einige scheinen sogar die gleichen Arten zu sein. Capra Walie, Rupp., vertritt z. B. die Stelle unseres Steinbock; den Mauerspecht, die Alpenkrähe halte ich ganz identisch mit unserem Pyrrhocorax 2c.

Ich beschränke mich hier auf ein spstematisches Berzeicheniß der in Simen beobachteten Säugethiere und Bögel; von der Alasse der Amphibien und Fische und den übrigen niederen Thierklassen konnte ich aus Unkenntniß in diesen Branchen und wegen meiner sonst stark in Anspruch genommenen Zeit gar keine detaillirten Angaben machen.

Macacus Gelada, Rupp. (abhssinisch Dschellada), kommt in Simen in ungeheueren Truppen vor und lebt meist an ben steilen Abfällen bes Hochplateaus (10,000 Ff.), in ber Nähe von Quellen und Wasserfällen.

Antilope montana, Rupp. (heißt, wie es scheint, in Simen Midoqua), einzeln und paarweise in ben Hochsthälern von Sunen, häufiger an ben buschigen Abfällen in bas Takasseh-Thal.

Wahrscheinlich kommen auch A. Oreotragus, A. Medoqua und andere Arten hier vor, boch konnte ich keine berfelben erhalten.

Ibex Waalia, Rupp. (abhss. Walie), findet sich in Familien und truppenweise auf den höchsten Gipfeln Simens, vorzüglich auf dem Abba-Jared und Bachit. (Die Rüppell'sche Zeichnung ist jedenfalls nach einem jüngeren Individuum angefertigt, da Hörner und Bart noch nicht ausgebildet sind; auch ist der Augenstern nicht braun, sondern trüb-gelb und die Pupille oval.)

Herpestes-Arten durften sich wohl zuweilen aus ben Thälern um Simen, wo ich H. Zebra häufig antraf, auf bie Gebirge verirren.

Rhizomys splendens, Rüpp. (amhar. Félfel), in kleinen Familien auf ben Plateaux. Das junge Thier ist nicht, wie Rüppell angibt, "einförmig bunkel-blaugrau", son-bern hell-isabellgrau, und die Haare sind etwas steifer als beim älteren Individuum und sest am Körper ansliegend.

Canis Simensis, Rüpp. (amhar. Kabberu, tigr. Bocharia), nicht selten in Simen, geht jedoch nicht sehr hoch.

Canis? (amhar. Walke), auf einsamen Bergen über 11,000 Fuß hoch; lebt vorzüglich von Ratten, hat einen sehr lebhaft rostgelben Balg.

Hyaena Crocuta, Storr., häufig in ber Nähe von Börfern.

Eine kleine wilbe Ratenart wurde bei Debr Esti be-

Außerbem beobachtete ich häufig eine Rattenart mit fta-

chelähnlicher Bebeckung, bie auch um Gonbar, in Woggara 2c. vorkommt und Aufwürfe wie ber Maulwurf macht.

Bon Chiropteren habe ich bloß eine ganz kleine Art bei Debr Eski bemerkt, die aber nicht eingesammelt werden konnte.

Auch soll noch eine große, schwarze Affenart am Oftranbe von Simen vorkommen, die eine violette nachte Stelle auf der Brust hat.

Der in ben Thälern sehr häufige Cynocephalus Hamadryas ist mir auf bem Simen-Bebirge nicht vorgekommen; auch Löwen, Leoparden und Luchse sollen nicht so weit heraufgehen.

Gypaëtos barbatus, Kays. et Blas., häufig in gang Simen, geht bis zu ben höchsten Höhen.

Cathartes Percnopterus,

Cathartes Monachus, Temm.,

Vultur fulvus,

Vultur occipitalis, Rupp., alle nur einzeln.

Aquila rapax, ziemlich häufig.

Ich beobachtete hier auch öfter bie weiße Barietät (A. albicans, Rupp.).

Aquila fusca (?) ober A. naevioides, Cuv. (?), beobachtet, ohne erlegt werben zu können.

Helotarsus ecaudatus, verfliegt fich zuweilen aus ben Thälern auf biefe Soben.

Buteo Augur, sehr gemein in Simen; ich erlegte bort auch eine gang schieferschwarze Barietät.

Milvus parasiticus, häufig.

Falco peregrinus, paarweise; nistet in Höhen von 10,000 Fuß.

Falco Tinnunculus, einzeln bis auf ben bochften Sipfeln beobachtet.

Circus pallidus, verfliegt sich öfter auf die Biehtriften von Simen.

Otus, spec. nova (Otus montanus, mihi), zwischen 8000 und 11,000 Fuß Höhe beobachtet.

Strix?, nach Dr. Schimper murbe in ber Gegenb von Debr Esti eine ihm ganz unbekannte weiße Gule erlegt.

Bubo? Ich beobachtete einmal in einem dichten Kolsqual-Walbe einen Uhu, ben ich für Str. lactea halte, doch konnte ich besselben nicht habhaft werden.

Corvultur crassirostris, Rüpp., häufig in Simen.

C. affinis und C. capensis, ebenso.

Pyrrhocorax graculus, in kleinen Flügen auf ben höchsten Spigen Simens.

Buceros abyssinicus und zwei bem B. limbatus ähnliche, aber etwas größere Arten, die eine mit hell-schwesfelgelben, die andere mit aschgrauen kahlen Fleden hinter ber Unterschnabel-Basis.

Hirundo melanocrissa, Rupp. — H. striolata, Rupp. — H. rupestris (vielleicht eine eigene Art, ift fast ein Drittel größer als bie europäische).

Cypselus Cafer, Licht., oder spec. nova, von ber Größe von Cyps. alpinus und Färbung von Cyps. murarius.

Merops variegatus, Promerops cyanomelas, häufig, gehen nicht über 10,000 Fuß.

Upupa Epops.

Nectarinia cruentata, Rüpp. — N. habyssinica?, Ehrenb. — und N. Takazzé, Stanley — gehen wohl auf 11,000 Fuß Höhe.

Tichodroma phoenicoptera, bie nach Ruppell in Abrisfinien vorkommen soll, habe ich nicht beobachtet.

Drymoica bizonura, mihi, und einige noch nicht genau bestimmte Arten.

Sylvia Fitis — S. ruficapilla, Landb. — S. sericea (?).

Orthotomus clamans, mihi.

Zosterops euryophthalmos, mihi.

Saxicola sordida — S. albofasciata?, Rupp. (ober neue, ihr sehr ähnliche Art) — S. isabellina — S. rufocinerea — S. lugubris — S. melaena — S. semirufa — S. albiscapulata — und eine Spezies, ähnlich ber S. Stapazina, die noch nicht genau bestimmt werden konnte.

Parus dorsalis, Rupp.

Motacilla longicaudata, Rüpp.

Anthus cinnamomeus, Rüpp.

Alauda ruficeps, Rüpp., und A. cristata.

Bessonornis semirufa, Rupp.

B. sp. nova, vielleicht von Rüppell als Muscicapa chocolatina abgebilbet und beschrieben.

Turdus olivaceus, Lin.

Melaenornis melas, mihi.

Buphaga erythrorhyncha.

Ploceus, sp. nova? (Pl. leucophthalmos, mihi).

Estrelda cinerca.

Euplectes xanthomelas, Eupl. Swainso-

nii, E. sp. nov.? (gang von ber Färbung von Pyrrhula striolata).

Serinus tristriatus.

Pyrrhula striolata.

Colius passer macrurus.

Emberiza hortulana.

Picus Hemprichii.

Columba semitorquata, C. lugens und C. guines.

Perdrix Coturnix.

Francolinus Rüppellii, Gray., Fr. gutturalis, Rüpp., Fr. Erkelii, Rüpp., Fr. icteropus, mihi.

Vanellus melanopterus.

Totanus ochropus.

Scolopax meridionalis, Rüpp.

Rallus abyssinicus, Rüpp.

Den Detschatsch Ubie hatte Dr. Schimper sogleich von unsserer Ankunft benachrichtigen lassen. Er war leiber am Tage zuvor erkrankt, ba er, schon seit lange von einem chronischen Leiben heimgesucht, bei einem von ihm veranstalteten Feste wahrscheinlich bes Guten etwas zu viel gethan, und ließ und sein Bedauern ausbrücken, und nicht alsbalb empfangen zu können; doch sandte er jeden Tag Botschaften über Botschaften, daß sein Besinden immer mehr der Beserung zugehe. Gleichzeitig erhielten wir eine regelmäßige Ration Hodromel aus der Hossilche nebst dem nöthigen Brod und Pfesser für die Diener.

Mein Fußleiben hatte fich trot einigen Tagen Ruhe

in Debr Esti eher verschlimmert als verbessert. Unsere Thiere waren burch die Strapazen ber Reise von Gondar auch gänzlich unbrauchbar geworden; das Maulthier des Dr. Reit verunglückte während eines Brandes seiner Stallung, und das meinige unterlag den durch Schnüren und schlechtes Aufpacken entstandenen Wunden auf dem Rückgrat.

3ch mußte also vor ber Hand auf größere Ausflüge verzichten, ba ich nicht im Stanbe mar, fogleich wieber ein gutes Lastthier aufzutreiben, und beschränkte mich barauf, vorläufig die nächsten Umgebungen Debr Eski's etwas zu Die bortigen Sochthäler und Abhange bereiuntersuchen. cherten etwas meine Sammlungen und ich hatte mir balb einige Boben und Borfprünge mit Fernfichten ausgesucht, von wo aus ich im Stande mar, verschiedene geographische Aufnahmen zu machen. Mein vorzüglichster Standpunkt hierzu war 11/2 Stunde fast in süblicher Richtung von Debr Eski (345 Fuß). Bon biefem Plate aus hat man nach Süben unter und vor sich bas Takaffeh-Quellen-Land, eine wild zerriffene, etwa 3000 bis 4000 Fuß tiefer liegende Landschaft so ziemlich von ber Korm eines Dreieckes, gegen West begrenzt durch die Gebirge von Bellesa und Begemeber, gegen Sübost burch bie von Lasta. Amischen ben Bergen von Begemeder und Lasta, etwa birekt 15 bis 18. Stunden vom Rande von Simen in füblicher Richtung entfernt, erhebt sich aus ber Landschaft ein kegelförmiger Berg von ansehnlicher Masse, ber Lalibela, an bessen Fuße bie wichtigsten Quellen bes Takaffeh entspringen. Die bebeutenbste beißt Samschbamai (Fünf = Waffer) und foll in fünf Urmen fich aus einem Gee ergießen, bie fich balb

wieber vereinigen. Bon bort nähert sich bieser Fluß mit einer kleinen Biegung nach Oft ben Gebirgen von Lasta und trifft in nordöstlicher Richtung an ben süböstlichen Abfall bes Simen-Gebirges, bas seinem Laufe eine noch etwas mehr öftliche Direktion gibt. Bon Ost und West ist er reichlich mit Zuslüssen genährt; sein hauptsächlichster, außer Bellegas und Maschicha, ist die aus Bellessa kommende Mena ober Mana.

Die Gegend um ben Lalibela, bessen Spite ein berühmtes christliches Aloster krönt, bis gegen die Mona und den untersten Lauf des Bellegas soll von einem Gallas-Stamme dewohnt sein, der den Namen Agos führt. Man rieth mir allgemein ab, diesem Bolke einen Besuch zu machen, da die Gegend sehr unsicher sei. Es soll eine von anderen abhsssichen ganz verschiedene Sprache sprechen und von Jagd und Ackerbau leben.

Hinter bem Lalibela, aber noch ziemlich entfernt von ihm, scheinen sich die Gebirge von Begemeder und Lasta zu vereinigen. Es erscheint dort bei klarer Luft ein flacher, hoher Berg, vielleicht der auf der Zimmermann'schen Karte des Nilquellenlandes mit einer trigonometrischen Marke bezeichnete Zingilla, doch konnte ich nichts Bestimmtes darüber ersahren. Lalibela ist dort jedensalls viel zu weit süblich und östlich angegeben. Gegen Südost (von meinem Standpunkte 125 Grad) erhebt sich, wohl mit den Abfällen von Lasta gegen den Takasseh zusammenhängend, ein noch serneres Hochzebirge, das man mir Bora benannte und wahrscheinlich identisch mit Bora Salua der Berghaus'schen Karte ist. Leider konnte ich keinen zweiten

Standpunkt in ungefähr berfelben geographischen Breite in Simen aussindig machen, durch bessen Combination mit dem in Rebe stehenden es mir möglich gewesen ware, mit einiger Genauigkeit die Entfernung jener Gebirge von beisben aus zu trianguliren.

Indessen versauteten trot der gegentheiligen Bersicherungen der Dienerschaften Ubie's Gerüchte von bedeutender
Berschlimmerung seiner Krankheit. Auch seine höheren Beamten waren unter dem Borwand von Krankheit 2c. nicht zu
sprechen. Ubie hatte uns noch nicht einmal einen seiner Offiziere geschickt, uns zu begrüßen. Dessen Funktion versah ein schmutziger Kammerdiener, der uns von Zeit zu
Zeit im Namen seines Herrn ein Schaf überbrachte und
dafür täglich sich einen Theil unseres Hobromels zu Gemithe führte.

•

€,

Am 15. Februar ließen wir, bes Wartens und Tröstens mübe, bem Detschatsch sagen, daß wir uns nicht länger hier aufhalten könnten. Unser braver Gastwirth, Dr. Schimper, war mit diesem Entschluß nicht zufrieden, da er sehr wünschte, uns mit Ubie zusammenzusühren, und ihm natürlich selbst viel daran gelegen war, daß freundschaftliche Berhältnisse zwischen dem Beherrscher Tigre's und einer europäischen Großmacht eingeleitet würden. Er wurde noch an demselben Tage zu einigen Chefs von Ubie's Umgebung gerusen und ihm dort erklärt, der Fürst sei sehr ungehalten über unsern Entschluß und verlange von ihm, sein Mögslichstes zu thun, uns noch zum Bleiben zu veranlassen.

Am 16. erschien ein Offizier und einige Leute Ubie's von uns unbekannter Größe, uns im Namen ihres Gebie-

ters ju grußen und ju bitten, noch längstens acht Tage ju warten, ba Ubie wirklich auf bem Wege ber Befferung fei. Wir ergablten ben Herren gleichzeitig, wie wir von ber Grenze bes Reiches ihres Herrn bis hierher überall schlecht empfangen worben seien, wie man uns bisber von Tag zu Tag mit ben wibersprechenbsten Lügen hinzuhalten gesucht, wogegen fie alle möglichen Entschuldigungen vorbrachten, auf die man ihnen aber erklärte, daß ihre vielen Worte uns zu feinen anberen Anfichten zu bewegen vermöchten, ba wir nicht diese, sondern bloß die Werke anfähen. ben hochmuthigen Herren prafentirte Kaffee wurde, ba Fasttag war, nicht angenommen, aber fie gingen mit ber Bersicherung, daß wir von nun an keine Ursache haben wür-Es blieb mir jett zwar noch weben, uns zu beklagen. nigftens eine Boche zu meiner Berfügung, aber leiber war mein Fußleiben nichts weniger als beffer geworben, so bag ich bloß mit großer Mübe und Anstrengung etwas auf die Jagb geben konnte, und meine Leute allein geben zu laffen, konnte und wollte ich mich nicht entschließen. sich Ubie's Krankheit immer mehr in die Länge, und man versicherte uns, bag ein alter Aberglaube, ber bier zu Lande allgemein verbreitet sei, ihm keinen Falls erlaube, vor vollständiger Genesung weber uns noch einen anderen Fremben zu feben, ba man fonft einen Rudfall zu befürchten babe.

Dr. Schimper that fein Möglichstes, uns etwas zu zerstreuen, und widmete uns all' seine wenige freie Zeit. Auch sanden wir in Debr Esti noch einen anderen Landsmann, herrn Maler Zander, der ebenfalls von Ubie bei dem

neuen Bau beschäftigt war. Glücklicher Weise trasen um biese Zeit noch zwei Europäer in Simon ein, ber alte 3. Coffin, ber im ersten Zehntel unseres Jahrhunderts mit Salt und Valentia nach Abhssinien gekommen, und ber französische Reisende Lefebore; beibe wohnen jetz in Aboa, wo sie aber, wie es scheint, nicht die besten Geschäfte machten. Die Herren waren gekommen, Ubie zu sehen, konnten sich aber nicht lange aushalten und reisten nach einigen Tagen wieder ab, ohne ihren Zweck erfüllt zu haben.

Anfangs März wagte ich endlich einen Ausstug in's Bellegas-Thal nach Schoaba, wozu mir Herr Dr. Schimper einige Diener und einen Jäger, Gebra Girgos, überließ. Mit den nöthigsten Mund = und Jagdvorräthen versehen, machte ich mich am 5. März auf den Weg.

In westlicher Richtung überschritten wir zwei kleine Hochthäler, passirten eine mit herrlichen Kronleuchter-Euphordien umgebene Kirche und erreichten nach anderthalbstündigem Marsche den Rand des Gebirges. Dort bemerkten wir auf einem etwas tieser gelegenen kleinen Borssprung eine hübsche Gesellschaft von Macacus Gelada, auf die natürlich gleich Jagd gemacht wurde. Bloß ein altes Weibchen konnten wir aber zum Schuß bringen, und nur mit großer Mühe und Gesahr gelang es unseren Abpssisiern, dasselbe aus einer Schucht, in die es gestürzt, hersaufzuholen.

Nun ging es auf einem fteilen, fteinigen Fußsteig in Bichadlinien, immer ungefähr in unserer früheren Richtung, an einer fast senkrechten Bergwand hinab, ber Mündung

ber Bache bes Woina-Thals in ben Bellegas zu. Unter uns lag auf einem Hügel unter herrlichen Baumgruppen ein hübsches Obrschen mit einer Kirche, wo wir aus ber Bogelperspettive einem mir ganz fremben Schauspiele zusiehen konnten: Aus einer ganz in ber Nähe bieser Ortschaft gelegenen, dicht mit Buschwerk besetzten Schlucht schlich eine große Truppe von Affen (Cynocephalus Hamadryas), wenigstens 80 Stück, und barunter einige von ganz ungeheuerer Größe, ben nächsten Häusern zu, beren eines, nach Bersicherung unserer Abhssinier, sie überrumpeln und plündern wollten. Ihre Taktik schierte aber an einem unerwarteten Angriff der Einwohner auf sie, die mit Stöschen, Steinen und großem Geschrei die Maraubeurs in die Flucht jagten.

Zwei bis drei Stunden stiegen wir bergab, bis in das Bett des Wassers von Woina, das, wie die vielen von allen Seiten aus den Gebirgen in dasselbe mündenden Wasserinnen, mit herrlich grünendem Baumschlag bedeckt war. Eine weitere halbe Stunde führte uns an die Mündung desselben. Diese besindet sich in der Mitte eines engen Durchbruchs des Bellegas durch eine Felswand, der sich dort in verschiedenen Kaskaden eine 40 bis 50 Fuß tiese Bahn mit senkrechten, oft überhängenden Wänden gebrochen. Auch der Bach von Woina endet seinen Lauf in Wasserstllen, und der jugendliche Herakses hat hier mit unbegreislicher Macht eine Wand durchbrochen, in deren Tiese kein Sonnenstrahl dringt und die ein kühner Springer vielleicht 30 Fuß über dem tosenden Wasser seicht überspringt. Die Mündung selbst ist ein hohes, halb-

•

treisförmiges Portal, bas einen tiefen, runben Ressel um-

Wir wandten uns noch etwas abwärts, bis wir eine Stelle gefunden, um vollends das Strombett niederzusteigen. Unter einer herrlichen Spfamoren-Gruppe wurde Halt ge-macht, so schnell als thunlich eine kleine Hitte von Baumäften und Gramineen erbaut und das nöthige Holz 2c. zu einem Bivouac beigeschafft.

Während mein Präparator an's Zurichten ber unterwegs gemachten Beute ging, machte ich mit Gebra Girgos eine kleine Parthie stromadwärts. Das Flußbett ist hier überall sehr eng, und das wenige Wasser fließt in unzähligen Windungen von einer Seite desselben zur andern. Für die Diener hatte ich kein Brod, sondern bloß Mehl mitnehmen können, von dem sie einen Teig bereiteten, der Abends über Faustzgrößen, zuvor stark erhisten Steinen ges schlagen und so ausgebacken wurde.

Tags barauf gingen wir stromauswärts, wo bas Thal sich erweitert. Zahlreiche Wohnungen befinden sich über seinen Wänden, ein herrlicher Biehstand, schöne Wiesen und Gärten mit Wasserleitungen erfüllen es, und man versicherte mich, daß die Bewohner hier gewöhnlich drei Maissernten im Jahre machen; die Gerste stand fast zum Schneiden reif, und spanischer Pfesser, Rettige und versichiedene Gemüsearten zeugen von Fleiß und Wohlstand des Bolles.

Am 7. März war lange vor Sonnenaufgang unser kleis nes Lager abgebrochen. Die Präparate ber vergangenen Tage wurden in ein Pampus-Geslecht verpackt und unsere

ENZÊT (MUSA) - PPLÁNZUNG IM WOINA-THAL IN SIMÊN.

Nach Houglin

Lastträger zogen auf birektem Wege bem Orte Woina zu, wohin wir ihnen Abends folgen wollten. Gebra Girgos und mein Inger Muhamed wollten in den Borbergen und Ausläufern des Simen-Gebirges noch eine Jagd auf Schweine und Gazellen machen, während ich im Strombette des Baches von Woina unserem nächsten Ziele zuschritt.

Nach wenigstens fünfstündigem Marich, nachdem ich oft barfuß an ben steilen Felsen auf und ab klettern, mich burch Dorn = und Euphorbiengestrübbe arbeiten und mehr als zwanzigmal ben Bach burchseten mußte, erreichte ich endlich, ohne erhebliche Beute gemacht zu haben, die Enzet-Bflanzungen bei Woina, unter benen meine Leute eine bubiche Wohnung für une bergerichtet hatten. Diese Enzetober Enseht-Pflanze (eine Musa-Art) wird im Woina Thal, in Sabra und Schoada am Bellegas kultivirt und foll auch in Godiam und Schoa vorkommen: fie bat einen ganz Bananen-artigen Thpus, bie Blätter find aber ftark quer gerippt und die Blattstiele gewöhnlich violett. Die Schafte werben verhältnigmäßig nicht fo boch, um fo riesenmäßiger bagegen bie Blätter; Blüthen follen bochft felten, Früchte gar nie hier vorkommen; bie Fortpflanzung gefchieht mittelft Wurzelschöffe und bie große Wurzel bient ben Ginwohnern als Gemüje. Sie hat, aut gefocht, einen fartoffelähnlichen Geschmad; auch ber Stengel wird zuweilen gegessen, ist aber zäher und bolziger. Die Blätter geben vortreffliches Biehfutter, und bie Bflanze foll bei gutem, warmem Wetter und gehöriger Bewässerung ungemein rasch wachsen. Der Umftanb, bag ihr Bebeiben in biefen engen, beißen Thälern noch von ber Witterung abhängt, und bag sie hier selten Blüthen und niemals Früchte trägt, läßt schließen, daß ber Enzet aus noch süblicheren Gegenben, etwa aus Raffa ober Enarea, stammt.

Abends besuchte ich noch die sehr hübsch auf einem Felsplateau, etwa 80 Fuß über dem Bache, gelegene und von malerischen Spkomoren beschattete Kirche von Woina, machte mich aber am 8. Februar in der Frühe wieder auf die Beine, um noch zeitig die Gebirge von Simen zu erkletztern, während meine Leute noch einen Tag auf die Jagd verwenden wollten.

Bir hatten in ben vier Tagen einige 40 Balge und Stelette praparirt; auch bie Insettenjagb hatte reiche Beute gegeben.

In Debr Esti war indeg nichts anders geworben. Ubie's Zustand sollte alle Tage beffer sein, boch hatte Dr. Reig noch immer feine Audieng erhalten konnen; immer ber Troft: in 2 bis 3 Tagen werbet 3hr empfangen, ber Fürft ift gang bergeftellt, nur noch etwas geschwächt zc. Dr. Reit entschloft fich nun, jebenfalls an ihn zu schreiben, ihm ben Grund feines hierfeins auseinanberzuseten und ibm die Abschließung eines Freundschafts- und Sandelsvertrags vorzuschlagen. Boraussichtlich waren zur Beantwortung bieses Schreibens von Seiten Ubie's wieder längere Berathungen und Zeit nöthig, und ich entschloß mich baber, nochmals und füblicher als bas lette Mal, ben Bellegas zu besuchen. Ich wählte bie Richtung nach Sabra, füdwestlich von Debr-Esti; vier Träger, Muhamed und Gebra Girgos begleiteten mich. Durch einen engen Felsriß paffirten wir am 14. Marg ben fentrechten Rand bes

Plateaus und stiegen dann durch eine waldige Schlucht, auf dem schlechtesten und beschwerlichsten Wege, der mir je vorgekommen, in's Thal hinad. Zwei Bäche entspringen hier im Hochland. Der nördlichere bildet einen imposanten Wasserfall von wenigstens 800 Fuß Höhe. Auch hier treten wieder jene terrassensörmigen Plateaux auf, zwischen den einzelnen aus Simen sich herabstürzenden Wildbächen weit in das hier etwas erweiterte Thal vortretend; sie bestehen aber, wie es scheint, nicht aus aufgeschwemmtem Lande, sondern aus Dolerit und Lava, wie ganz Simen. Häusig sand ich hier aber Blasenräume, erfüllt mit einer spangrünen, weichen, thonigen Masse, die geschnitten den vollkommensten Fettglanz zeigt, Wasser begierig einsaugt, aber wenig löslich ist.



Diese Terrassen sind reichlich mit Gramineen, Kronleuchster- und anderen baumartigen Euphorbien, wilben Citrosnen und namentlich herrlichen Spkomoren-abnlichen Feisgen in vielen Arten bebeckt.

Am Bellegas selbst ift die Begetation noch großartiger; ich beobachtete hier viele Rhamnus- und Terebinthina-artige Bänme, einen der letzteren mit herrlicher hochrother Blüsthe, wilde Bananen, Enzet 2c.

Die Bewohner bauen Buschelmais und einige Arten von Zea, Guizotia oleisera, Dec. (Nuk ober Nehuk), rothen Pfeffer, Bohnen-Arten 2c.

Die Häuser bes, wie es scheint, wenig bewohnten Landsstriches, ber unter der Berwaltung eines Berwandten Ubie's steht, sind überall an den Thalwänden zerstreut angelegt und mit hübschen kleinen Gärtchen umgeben. Diese Bezirke des Bellegas. Thals gehören theils zu Woggara, theils zu Simen; die unterhald Sabra gelegenen heißen Daserosch und Schum-Delageh. In diesen engen, tiesen Thäslern sand ich die Temperatur-Differenz zwischen hier und dem kalten Simen außerordentlich groß. Ungemein reich ist hier auch das Thierreich-vertreten, und ich gebe ein Berzeichniß von dem, was ich im Bellegas. und Woina-Thal zu beobachten Gelegenheit hatte, nebst einigen Nostizen über mir unbekannte Thiere.

Bon Affen-Arten fand ich bloß im Tiefland Cynocephalus Hamadryas und zweisle, baß Macacus Gelada sich hierher verirrt.

Colobus Guereza soll ebenfalls vorkommen, was febr wahrscheinlich ift.

Chiropteren sind nicht häufig. Ich beobachtete zwei Arten, beren eine (ein Pteropus?) äußerst merkwürdig ist durch seinen großen, Hunde-ähnlichen Kopf und zwei mit feinen, schneeweißen Haaren gefütterte, weite Taschen auf ber Brust.

Herpestes Zebra, Rüpp., und Hyrax abyssinicus, Ehrenb., sind gemein (ersterer heißt hier Mutschitschella, setzterer Aschkoko), wie auch Hyaena Crocuta; einzelner Felis Leo und Leopardus\*).

Von Lutra-Arten sach ich verschiedene Bälge, konnte aber leiber kein vollständiges Thier erhalten; alle heißen auf Amharisch Dagossa oder Dagosta und auf Tigrisch Agosta \*\*).

Phacochoerus Aeliani ift überall ziemlich häufig, hier kommt aber noch ein anderes großes Schwein mit dickem, kurzem Kopf, schlechtem Gewerf und großen hängenden Ohren vor. Ersterer heißt Nessles oder Messles, letzteres Hassama.

<sup>\*)</sup> Bon großen Katzenarten finden sich in Abhsschien außerdem noch Cynailurus guttatus, ein schwarzes, Leopard-artiges Thier, dessen Landesname Gessella ift, serner eine der Beschreibung nach sehr wilbe und grausame Bestie mit gelben, schwarzen und weißen Längsstreisen und fast von der Größe eines Löwen. Er heißt in Tigre "Wodo".

<sup>\*\*)</sup> Am Bellegas und Tatasseh scheinen zwei Arten, eine kurg- und eine langschwänzige, vorzukommen. Beibe sind schwarz, die eine mit kleinem weißem Fled auf der Brust und mit flaumartigem Unterkleibe. Die Art vom Tana-See ist marbergelb, jedes haar mit auffallendem Strohglanz, und die vom Thumat, Jabuß 2c. rauchgrau, mit breitem gesblichem Fled auf dem Borderhals (L. maculicollis?).

Aus der Ordnung der Nager traf ich im Bellegas-Thal ein sehr hübsches Myoxus-artiges Thier, das mir aber leider entkam. Es befand sich in einem Plocous-Nest, hatte eine Länge von 2 bis 2½ Zoll, sehr langen, aber nicht auffallend langbehaarten Schwanz, glänzend hellbraune Färdung mit einem schwarzen Streif auf der Rüdenmitte. Bauch isabellgelb.

Sciurus-Arten traf ich auch öfter, erlegte aber bloß Sc. leucumbrinus, wie auch viele Stachel-Ratten.

Antilope Strepsiceros, A. montana, A. Decula und A. Oreotragus sind häusig; Bos Caffer kommt bloß am unteren Lauf bes Bellegas vor.

Bon Bögeln habe ich zu ermähnen:

Aquila Verreauxii, Haliaëtos vocifer uno Helotarsus ecaudatus.

Circaëtos pectoralis; Circaëtos? (kaffeebraun mit weisem Nacken, weißem Schwanz und vier bunkeln, breiten Binben) konnte nicht erlegt werben. Bielleicht ist es C. cinereus, Vieill., ben ich später in ber Kolla schoß.

Falco concolor unb Buteo Augur.

Strix (Otus) lactea.

Lamprotornis leucogaster und L. tenuirostris.

Pogonias undatus, P. Brucei und P. Vieillotii.

Bucco chrysocomus.

Corythaïx leucotis unb Chizaerhis zonura.

Psittacula Tarantae.

Picus Hemprichii und P. poicephalus.

Alcedo maxima, A. rudis, A. semitorquata, A. cyanostigma.

Merops variegatus.

Nectarinia Takazzé und N. cruentata.

Orthotomus, spec. nova (O. clamans, mihi).

Drymophila abyssinica unb Sylvia brevicaudata.

Saxicola melaena, S. albifrons, S. rufocinerea.

Bessonornis semirufa.

Oriolus Meloxita.

Muscicapa melanogaster und M., sp. nova (M. minuta, mihi).

Vidua paradisea unb V. erythrorhyncha.

Serinus xanthopygius.

Colius leucotis.

Tragopan abyssinicus und die zwei Arten von Gi-

Numida ptilorhyncha, Francolinus Rüppellii und Fr. gutturalis.

Oedicnemus crepitans.

Totanus hypoleucos unt ochropus.

Charadrius bicinctus.

Anser aegyptiacus.

Carbo africanus.

Die Amphibien find hier ebenfalls fehr reich vertreten, boch konnte ich weber von diefer Rlaffe noch von ben Fischen, bie sammtlich Chprinen zu sein scheinen, etwas einsammeln.

Unendlich reich ift auch die Insektenwelt. Ich beobachstete einige fehr bunte, große Equites-Arten, große Setonien, verschiedene Chlänien, Rüffelkäfer, Scarabäen 2c. 2c. und namentlich mehrere Arten stahlblauer Wespen mit rauschensbem Fluge und gegen zwei Zoll lang.

Am 17. März klimmte ich wieder die Berge von Simon hinauf und erfuhr, bei Dr. Reit angekommen, daß endlich die Geschäfte mit Ubie beendigt seien. Wir konnten ihn nicht sehen, da er noch immer nicht hergestellt war, und Reit hatte Namens der k. k. österreichischen Regierung einen provisorischen Handelsvertrag mit ihm durch Bermittelung des Herrn Dr. Schimper abgeschlossen.

Sogleich wurden nun alle Borbereitungen zur Rückreise nach Gondar getroffen. Es mußten noch einige Maulthiere gekauft werden, unsere wenigen Effekten zu tragen, und am anderen Morgen waren wir vollständig reisesertig und herzelich froh, endlich von den kalten Bergen uns losreißen zu können.

Dnitten Abschnitt.

Rückreife.



m 18. März traten wir die Rückreise an. Alle gesammelten Naturalien hatte ich in mit Thiershäuten überzogene Rohrmatten verpackt, welche Art des Transports hier zu Lande die einzig praktikable ist, da die Wege häusig zu eng sind, um größere Kisten, die jedenfalls mitgebracht werden müßten, auf Maulthieren zu befördern. Dr. Schimper gab mir sieben Träger bis Gondar mit, deren jeder ein solches Paschet von 40 bis 50 Pfund Schwere sich aufbürdete. Zwei Soldaten Ubie's waren uns ebenfalls beigegeben.

Wir schlugen wieder ben Weg nach Woina ein, übersichritten von dort die Ausläufer der Berge von Entschetkap, aber etwas höher und nördlicher als bas erste Mal, und verfolgten eine Stunde lang den Lauf des Bellegas bis zum Zusammenfluß seiner beiden Quellflüffe, deren einer aus Südost vom Silfe her, der andere ungefähr aus Süd aus Woggara kommt.

Der Charafter ber Gegend ist überall berselbe, nur schiesen nen mir die Wege etwas besser. Auf der Westseite des Thasles, in einem kleinen Dorfe, hielten wir nach 5½stündigem Marsche an, um unsere Thiere für den anderen Tag zur Ersteigung des Plateaus von Woggara zu stärken.

Lange vor Aufgang ber Sonne kletterten wir am 19. März schon zu bem Gebirgskamm empor, welcher ben Bellegas von ber Angowa trennt, um auf bem jenseitigen Ufer, unsern ber granbiosen Wasserfälle, in welchen letztere vom Hochplateau sich herabstürzt, in nordnordwestlicher Richtung die letzen Höhen zu erklimmen.

Nach fast ununterbrochenem Marsche, natürlich immer zu Fuß, erreichten wir ben Rand von Woggara am Dorfe Gomia am heißen Mittag. Hier wurde etwas gerastet und bann in einigen großen Bogen nach Nord verschiebene tiese Thaleinschnitte umgangen, bis wir mit Sonnenuntergang in Savsawa, ber Residenz bes Detschatsch Gongul, in's Nachtquartier kamen. Savsawa liegt in birekter Entsfernung höchstens 3 Stunden westlich von Gomia.

Gongul ist ein natürlicher Sohn Ubie's, ein Mann von etwa 30 Jahren, bekannt als tapferer Soldat. Er empfing uns nicht auf's Glänzendste, da er eben im Begriff stand, seine Mannschaft zum Contingent des Ras gegen Lasa in's Feld zu führen. Lastthiere und Leute mußten für heute fasten, denn es war durchaus nichts für sie aufzutreiben, und ich schlief in barbarischer Lälte die Nacht im Freien, da ich in der kleinen Strohhütte, die man uns für die Nacht anweisen konnte, zu viel Belästigung durch alle möglichen Sorten kleinen Ungeziesers fürchtete.

Am 20. März paffirten wir in aller Frühe schon ben letten Einschnitt bes westlichsten Zuflusses bes Bellegas, einen weiten Kessel mit von allen Seiten senkrecht und wesnigstens 1000 Fuß tief abfallenden Wänden. Zwei breite Bäche, ber eine, aus West, ber andere aus Nord, stürzen sich bort brausenb hinab, und auf den Felsen sonnten sich

und rangen Hunderte von Oschellaba's (Macacus Gelada, Rupp.). Wir erlegten beren einige, und ich schoß noch weiter im Innern der Hochebene eine Antilope montana, Rupp., einen Canis simensis, Rupp. (?), nebst einer Hassenart, die ich für verschieden von Lepus isabellinus halte, die leider aber nicht präparirt werben konnte \*).

Da wir ben ganzen Tag unausgefest weiter gezogen waren, blieb ich mit meinem Jäger Muhamed endlich, um wenigstens etwas von meiner Jagb erhalten zu können, gegen Sonnenuntergang binter ber Karavane jurud, welche fich im nächsten Chor lagern wollte. 3ch glaubte bieß wohl wagen zu konnen, ba bie Entfernung bis babin bochftens noch eine Stunde betragen mochte, und wir bereits wieber auf unsere alte, im hinweg nach Simen eingeschlagene Route gekommen waren. Wir praparirten in ber Gile vier Balge und verfolgten bie Strage bis zum befagten Chor, aber Niemand war bort zu finden; weiter geben wollte ich nicht, um nicht am Enbe bie Richtung zu verfehlen, und blieb baber, nachbem wir auf einige abgefeuerte Schuffe keine Antwort erhalten, in ber Nähe bes Baches, ohne irgend eine Decke 2c. bei mir zu haben, über Nacht. Die eisige Kälte weckte mich aber am 21. März lange vor Sonnenaufgang; wir brachen fogleich auf und fanben balb bie Spuren ber Borausgeeilten, bie in ber Nacht noch bis Dichembelga vorgegangen maren.

Am 22. Marg begegneten wir vor Ifat Debber Gon-

<sup>\*)</sup> Sie hat die Farbe von Lopus timidus, weißen Bauch, verhaltnismäßig turze, röthlich-isabellfarbene Läufe und taum Kaninchen-Größe: ob ber mir unbefannte L. abyssinious?

gul's Mannschaft, beren Vorposten bis gegen jenen Ort vorgeschoben waren, achthundert meistens gut berittene Leute.

Am 23. erreichten wir zeitig die Brücke von Bambulo, wo und Jussuf und einer unserer in Gondar zurückgebliebenen arabischen Diener entgegenkamen. Wir ersuhren hier, daß Kasa indessen in Gondar gewesen und mit seinem Heer in Dembea liege; die Truppen des Ras seien in der Nähe von Gorada am Tana-See zusammengezogen und erwarteten bloß den Zuzug aus Tigre, um über ihren Feind herzussallen, von welchem in Gondar Gerüchte über eine Berzeinigung und Unterstützung durch die Türken, die eben mit Ismasl Pascha in Galabat standen, im Umlauf waren. Omer Beg war indessen über Wolkart und Tagadeh nach Woggara gekommen und hatte von dort über bodenlose Wege seine Reise die Debra Tabor in Begemeder sortgesett.

Noch am Abend bes 23. sandten wir von Gondar einen Expressen an Kasa, mit der Bitte, uns eine Begleitung von einigen Soldaten bis zu seinem Lager zu geben, da Dr. Reitz es für angemessener hielt, wegen Unsicherheit der Straßen unter den jetzigen Berhältnissen und namentlich in Anbetracht der schon sehr vorgerückten Jahreszeit, auf die Reise zu Ras Ali zu verzichten.

Ich erbot mich, die Tour nach Bitschaena mit leichtem Gepäck, einem guten Führer und frischen Maulthieren zu unternehmen, welchen Weg auch Abuna Gabriel jest einzuschlagen gedachte. Reit rieth mir aber ab, weil meine Fußwunde wieder schlimmer geworden war, und so blieb ich. Es wurden dagegen einige vertraute Leute unserem Geistlichen beigegeben mit Briefen und ben Geschenken für

Ras Ali, und Abuna Gabriel versprach, sein Möglichstes zu thun, bis Ende Aprils wieder in Galabat zu uns zu stoßen, wo ihn Dr. Reig erwarten wollte.

Am 24. März erhielt ich ein Schreiben meines bei Kasa weilenden Kaspar's mit der dringenden Einsadung bes ersteren, augenblicklich Gondar zu verlassen und uns in Sicherheit zu begeben. Gleichzeitig kamen die verslangten Soldaten mit zwölf Maulthieren zum Transport des Gepäckes. Bis dieses gehörig geordnet und gebunden war, verging der ganze solgende Tag und erst am 26. konnte aufgebrochen werden.

Erst Mittags kamen wir in Asasso an, wo uns eine größere Militair=Estorte Kasa's in Empfang nahm, bie uns bis zu ihrem Gebieter zu geleiten hatte.

Bon Afasso ging es in sübsüdwestlicher Richtung burch bas schöne, reich bebaute Flachland ber Provinz Dembea. Einige Stunden vom See entfernt wandte sich die Straße mehr westlich, und mit Sonnenuntergang, nachdem wir einen starken Gewitterregen ausgestanden, erreichten wir die Borposten unseres Freundes an einem kleinen, auf niederen Hügelzügen zerstreut angelegten Dörschen. Die Nacht wurden wir stark von Hanen beunruhigt, die unsere Maultiere allarmirten, aber ihre Angriffe theuer bezahlen musten.

Am 27. März kamen wir in westlicher Richtung nach siebenstündigem Marsch bis Tschangar, wo ich mir noch einen guten Agau-Hengst kaufte, da meine Thiere durch die erbärmlichen Wege und die lange Reise viel Noth geslitten hatten. Nach kurzer Ruhe zogen wir etwa in derzelben Richtung nördlich am Borgebirge Gorgora vorüber,

passirten einen isolirten Berg, bessen Krone aus, gegen bie Spitze convergirenden, Basaltsäulen bestand, und erreichten bald darauf den Tana-See an einer Stelle, wo Rasa den Tag zuvor noch gelagert war. Heute hatte er aber sein Centrum  $1^{1}/_{2}$  Stunde westlicher auf eine kleine Anhöhe verlegt.

hier ist die Oftgrenze ber Provinz Dagossa (wahrscheinlich nach ben vielen Eleufine-Pflanzungen — amharisch Dagossa — so genannt). Eine breite sumpfige Thalfläche, die das Seeufer zwischen Gorgora und der Wasserscheide der Gandoa, Dender, Rahad zc. begrenzt und mit vielen Gräben durchzogen war, hatten wir von Oft nach West quer zu überschreiten. Dort, wo der Tana nicht unmittelbar von Gebirgen eingeengt ist, sind seine Ufer, wenigstens so weit ich sie kenne, sehr seicht.

Erft um 10 Uhr ftießen wir jum neuen Lager, wo wir trot allem Rriegslärm wieber auf's Befte von Rafa empfangen wurben.

Während unserer Abwesenheit hatte letterer wirklich ben Besuch eines Abgesandten Ismasl Pascha's mit reichen Geschenken empfangen. Der Ueberbringer war ein türkischer Kaimakan, bloß von wenigen Kavassen begleitet. Die Geschenke bestanden in Teppichen, goldgestickten Divankissen, Wassen, namentlich ungeheueren Flintenläusen, bis zu sechs Fuß lang, mit dem lütticher Fabrikzeichen, Pferdegeschirzen 2C: 2c.

Am 28. März in ber Frühe machte sich Herr Dr. Reit, auf Rasa's unablässiges Dringen, mit aller Bagage wieber auf ben Weg nach Tschelga, nachbem ihm Kasa noch zwölf gute Maulthiere zur Reise übergeben hatte; ich ließ es mir

aber nicht nehmen, mir ben herrlichen Tana-See noch eisnige Tage anzusehen, ba ich ohnebieß hoffen konnte, bei ungunstigem Ausgange bes Krieges schnell in ben Bergen von West-Dagossa ober Tschelga zu sein.

Ich behielt bloß meinen Jäger Muhamed und einen abhsschieften Diener, ber mich bis Chartum begleiten wollte, bei mir, mit ben allernöthigsten Borräthen für eine etwa zehntägige Reise, brei Pferben, einem Maulthier und einem Efel.

Noch an bemselben Tage lub mich unser Gastwirth zu einer kleinen Schiffparthie auf bem Tana ein, indem er mir Hoffnung auf Beute, namentlich in Fischen, machte; und die mir der sonderbaren, am ganzen See gebräuchlichen Fahrzeuge (amharisch Tangoa) wegen nicht unintersessant war.

Rasa besaß nämlich bort etwa funfzehn kleine Nachen zum Transport von Kriegsvorräthen 2c.; auch hatte er im Sinne, seine Frau und Kinder, falls ber Krieg unglucklich ausfallen follte, barauf zu flüchten. Er erzählte mir mahrend ber Fahrt, bag er früher in biefen Schiffen sogar gegen Detschatsch Buru-Goschu eine Seeschlacht geliefert habe. Die Tangoas bestehen lediglich aus startem Schilf, bas forgfältig in etwa vier Zoll bicke Bunbel gebunden ift, welche ber Lange nach wieber burch Stricke aneinanbergefügt find. Sie haben eine Lange von 10 bis 18 Fuß, find an bem stark aufwärts gebogenen Schnabel und am Hintertheile zugespitt, unten gang flach, und in ber Mitte befindet sich ein über ben Bord erhabener vierediger Sit aus bemfelben Material. Zwei Mann mit Doppelrubern führen biefe Barken leicht und ziemlich schnell,

aber gewöhnlich sind sie zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Untergeben ober umschlagen können diese Fahrzeuge aber nicht wohl und sie tragen ziemlich schwer. Ist die Fahrt vollendet, so werden sie an's Land gezogen, über einen Baumstamm umgestürzt und getrocknet.

Abends erlegte ich im hohen, trockenen Grafe am Strand noch einige Trappen und einen Riesenreiher (Otis melanogaster, Rupp., und Ardea Goliath, Rupp.).

Am 29. wurde ein Ausflug an's Borgebirge Gorgora veranstaltet, beffen Ruinen ich zu feben munschte. meinen Leuten und einem Solbaten begleitet, ritten wir bis zum alten Lager zurück und wandten uns von dort süblich auf die Landzunge, der gegenüber sich einige kleinere Infeln befinden. Unter einem gehörigen Regenschauer überkletterten wir einen Felskamm und gelangten balb barauf, nachbem wir uns etwas burch fast undurchbringliches Didicht und Dornen gearbeitet hatten, an bie Gubfeite eines weit in ben See vorspringenben Bergrudens, beffen unmittelbarer Abfall zum Ufer hier eine etwa 15 Fuß hohe fenfrechte Bant bilbet. Ein schmaler Eingang führt an einer mahrscheinlich früher burch Bellenschlag unterwaichenen Rluft, beren Borberfeite roh verbaut ift, unterirbisch in ein kleines vierectiges, etwa 10 Fuß bobes Gemach, bas nach Oft und Weft in weitere, theils fünftliche, Bemächer munbet. Wenbet man fich zur Rechten, fo ftogt man auf eine Rirche, beren Plafond von einigen vieredigen Pfeilern unterftut wirb. Banfe find an ben Banben ausgehauen und in ber Mitte fteben noch die Refte einer Art bölzernen Hochaltars, wie er in abhisinischen Kirchen schon feit vielen Jahrhunderten gebräuchlich ift. Bon biefer Rirche führen zwei correspondirende Gange, etwa von Gub nach Nord, sich ziemlich parallel laufend, in schräger Richtung auswärts, quer burch ben ganzen Bergrücken.

Ein Kanal von Süb her ist vom See bis neben die Kirche in den Fels gehauen, sein Ausgang ist aber jett verschüttet. Die westlich vom Eingang liegenden Gemächer sind von noch roherer Arbeit als die eben beschriebenen, auch sind sie theilweise in Schutt begraben, und die dem See zunächst liegenden, wie die Kirche, erhalten einige Beleuchstung burch verschiedene kleine, in der Manerung und den Felsen angebrachte Löcher.

Inschriften sind nirgends zu sehen, auch fand sich, aus ber etwas aufgeschichtetem Brennholz, keine Spur von menschlichen Bewohnern dieser Grotte, die von einer Unzahl Flebermäusen (ich glaube, Taphozous) wimmelt. In einem der Durchgänge lagen verschiedene Flußpferd-Anochen zerstreut, welche durch irgend einen Zufall hereingeführt worden sein müssen. Letteres Thier ist, beiläusig gesagt, im Tana-See ungemein häusig, scheint dort aber nicht die. Größe seiner Berwandten im Nil, Atbara 2c. zu erreichen.

Ueber Zweck und Alter bieses unterirbischen Baues kann ich keine passenbe Aufklärung geben; es ist die ganze Anlage zu unspmmetrisch und roh ausgeführt, als daß ich glauben könnte, sie stamme aus der Zeit des portuziesischen Einflusses im Lande.

Auf jenem Bergruden, wohl so ziemlich über ber Grotte, finden sich im dichten Holz die Ruinen einer größeren, aus unbehauenen Steinen erbauten Kirche, einer Rotunda, deren Pfeiler und Bogen noch ziemlich erhalten sind. Weiter öftlich stieß ich auf Reste von Mauern und anderen Ge-

bäulichkeiten, beren Form aber ohne Nachgrabungen nicht mehr zu unterscheiben ist.

Nach Aussagen einiger hirten, bie wir bort trafen, liegt im Innern von Gorgora auf einer Anhöhe eine weistere, von ben Portugiesen aus behauenen Steinen aufgesführte Kirche von ansehnlichem Umfange \*).

Die naturhistorische Ausbeute auf Gorgora bestand in einer Parthie der erwähnten Chiropteren, einer Antilope Decula, Cardo africanus, Plotus Levaillantii, Fulica cristata und Parra africana, die alle hier ungemein häusig sind, Chizaerhis Zonura, Hirundo senegalensis, Falco concolor und Morphnus occipitalis. Bemerkt wurde noch außer einer Menge von Enten, Gänsen, Strandläusern, Regenpfeisern, Reihern 2c. eine Ardea, sast von der Größe eines Nacht-Reihers (A. Nycticorax), mit ganz stahlgrüsnem Gesieder und orangegelbem Schnadel und Füßen.

In's Lager zurückgekehrt, wurden wir mit herrlichen blauen Weintrauben von ungeheuerer Größe und Pfirsichen bewirthet, die Kasa in großer Quantität von Dembea bezogen hatte. Die ersteren, welche in der Umgebung des Tana häusig cultivirt und sogar zur Weinfabrikation verwendet werden, transportirt man dort in leichten Holzgesslechten, die äußerlich mit Lehm bestrichen sind, bei welcher Art von Ausbewahrung sie sich Monate lang halten sollen.

In Ermangelung von anderen tauglicheren Gefäßen wird ber Wein in große irbene Krüge verfüllt, die mit einem

<sup>\*)</sup> Leiber ersuhr ich erft nach meiner Rückfunft aus Abhssinien aus einigen Reisewerken, daß Gorgora früher ein königlicher Sitz und längere Zeit der Aufenthalt portugiefischer Jesuiten war.

Thompflafter verschloffen werben, weßhalb bas eble Getränk fich nicht gehörig erhalten kann, ba zudem bei ber Berfüllung so unreinlich als möglich zu Werke gegangen wirb.

Bon ben heute von Rafa für mich ausgeschickten Fischern wurde gar nichts geliefert; auch die folgenden Tage machten sie keine besseren Geschäfte.

Am 30. März hatten wir vollauf mit Präpariren bes gestern Erlegten zu thun, doch konnte ich Abends das User zunächst am Lager noch etwas durchstöbern. Ich schos noch drei Otis melanogaster, einige Parra, Sarkidiornis melanotus und Falco melanopterus.

Am 31. Marz nöthigte mich Rafa, ihn bei einer Inspektion seines Lagers zu begleiten. Zunächst um seine Stallungen und Zelte, bie auf bem bochften Orte bes offuvirten Terrains angebracht waren, unter Gottes freiem himmel befanden sich bie Bulverfabrikanten und Flintenschäfter in eifrigfter Arbeit. Der Schwefel jum Schiegpulver wirb in ganz Abbisinien aus ben Steinsalzgruben im Lande ber Teltal in Tigre bezogen, wo er ziemlich rein in großer Menge gewonnen wird. Salpeter scheint aus bem Suban eingeführt zu werben, und bie Roble wird meift aus einem weibenähnlichen Baume gebrannt. Das Zusammenreiben ber nöthigen Quantitaten geschieht höchst einfach in bolgernen mörferartigen Gefchirren. Auf's Rörnen bes Pulvers verstehen sich die Leute gar nicht, doch ist bas Produkt, abgesehen von ber Form, nicht ichlecht zu nennen.

Die Gewehrschäfter arbeiten mit einer Art Quer-Art aus bem zähen, weißen Holze bes Wanza-Baumes (Cordia abyssinica) mit großer Geschicklichkeit und ungemein schnell recht gute, bauerhafte Schafte für Flintenläuse, die meist aus Arabien her eingeführt werben. Gewöhnlich sind bie Gewehre ganz geschäftet und alle im Lande montirten bloß mit Luntenschlössern und verschließbarer Zündpfanne versehen. Die Lunten werden aus einem Baumbast gebreht und mit Salpeter getränkt.

Rugeln hat sich jeder Solbat selbst anzuschaffen; sie bestehen aus Neinen, auf Steinen etwas rund geklopsten Eissenklötzen. Auch soll ein großer Theil der Schützen kein sertiges Pulver sassen, sondern bloß eine gewisse Ration Schwefel und Salpeter.

Kasa mochte bei meiner Anwesenheit etwa 800 bis 1000 Gewehre besitzen, die an hierfür verantwortliche Offiziere ausgetheilt sind. Bei weitem die größte Anzahl des Mislitairs ist bloß mit Säbel, Lanze und Schild bewaffnet.

Auch die nicht zahlreiche, aber gut berittene Cavalerie trägt letitgenannte Waffen, und die Lanzen werden höchst selten geworfen. Bon einem Exercitium der Truppen ist gar keine Rede, auch scheint man in Abhssinien immer eine offene Felbschlacht der Vertheidigung einer Verschanzung zc. vorzuziehen.

Um ben ganzen Hügel herum, bessen Lage recht gut gewählt war, hatte jede einzelne Abtheilung Baraken in gro-Ben Kreisen aufgeführt, in beren Mitte bie Wohnung bes Chefs mit ber Felbmusik — großen Bauken — sich befanb.

Borposten waren — namentlich gegen Gonbar zu — jebe von einem Offizier, bem einige Berittene zugetheilt waren, in verschiebenen Entfernungen an allen Passagen aufgestellt, und einige zwanzig Mann Schützen hatten von Mitternacht zu Mitternacht mit brennenben Lunten bie Wache bei Kasa's Wohnplat und ber Munition.

Für gehörige Bertheilung ber Lebensmittel hatte jeder Chef zu forgen; Futter für Pferbe und Maulthiere und Brennholz — vorzüglich zu ben kolossalen Wachtfeuern — warb immer in Ueberfluß beigeschafft.

Bon Zeit zu Zeit trafen Spione von allen Seiten — meift Gebertis — und Rapporte von den Borposten ein, und bei Angelegenheiten von einiger Bichtigkeit versammelte der Fürst unverzüglich einen Kriegsrath, der immer mit übermäßigem Genuß von Hhdromel und großem Geschrei geschlossen wird.

Am 1. April wagte ich mich, obgleich mich Rasa gewarnt hatte, nochmals nach Gorgora, bas seit brei Tagen ganz von ben Einwohnern verlassen worben war. Einige Conchisien, Ardea orientalis, Rüpp., Gallinula, spec. nova (G. erythropus, mihi), Ciconia ephippiorhyncha, Rüpp., Anastomus lamelligerus, Charadrius bicinctus 2c. wurben erbeutet; bemerkt: Psittacus Tarantae, Muscipeta melanogaster, Totanus stagnatilis, T. ochropus, Tringa minuta, Limosa melanura, Nacht-Reiher 2c.

Das vorherrschende Gestein von Gorgora scheint Basalt zu sein, doch konnte ich keinen der Hauptberge, auf
beren Gipfel ich deutlich Säulenbildungen wahrnehmen
konnte, selbst besteigen. Am Fuße eines solchen, noch auf
ber Westseite des Borgebirges, lagen viele Trünmer dreibis sechsseitiger, oft mehr als einen Fuß dicker Basaltprismen von unbedeutender Länge umher. Das Gestein scheint
hier ausnahmsweise sehr arm an Olivin zu sein. Sonst
stieß ich am Ufer noch auf Kalkbildungen (?), wahrscheinlich neueren Zeiten angehörig, die Bänke von feiner horizontaler Schichtung bilden. Betresakten sind mir nicht vor-

gekommen. Die Farbe biefes Gesteins wechselt zwischen rein-weiß, hell-rostgelb und grau, und die Oberfläche ist haufig sein wellenförmig abgewaschen.

Diesen Abend ersuhren wir noch, daß die Truppen bes Ras und Ubie's von Gondar aus, wo sie sich vereinigt hatten, im Borrücken gegen Kafa begriffen seien.

Um 2. April veranftalteten wir wieder eine kleine Schifffahrt auf dem Tana, um einige Wasservögel zu erlegen, aber ohne großen Erfolg.

Am anberen Tage jagte ich Nachmittags etwas auf ber Westseite bes Sees. Im hohen Schilf traf ich bort eine Unzahl von Plectropterus gambensis, Fulica cristata und Ibis falcinella (ober einer ihr sehr ähnlichen Art), Ibis religiosa und namentlich Millionen von Königs Rrasnichen (Grus pavonina). Bier Mann waren kaum im Stanbe, meine Beute nach Hause zu bringen, wo untersbessen wichtige Nachrichten eingetroffen sein mußten, da großer Kriegsrath versammelt war, der bis in die späte Nacht dauerte und wie gewöhnlich erst aufgehoben wurde, als der letzte betrunkene Nath von seiner Dienerschaft nach Hause geschleift war und letztere den Rest der Detschse Gefäße geseert hatte.

Das ganze Lager war bie Nacht hindurch in Bewesgung: Reitende wurden ausgesandt, Botschaften entgegengenommen, die Nogaren (Trommeln) geschlagen, geschossen, Pferde getummelt, geschrieen und gelärmt, daß an Schlaffür heute nicht zu benken war.

Kasa, ben ich bloß im Borbeigehen sprach, erzählte mir, bas er sichere Nachricht habe, baß bas 1½ Stunden entfernte Gorgora von den Gallas des Ras, einer vorzüglich

berittenen Truppe aus ben Bergen von Basso, besetzt sei, bie vielleicht schon morgen angreisen würden. Er erwarte in der Nacht noch reiche Zuzüge aus Süd und Südost von Agan, Agumeder 2c., und es sei beschlossen, sich noch etwas gegen die Gebirge am Westuser des Tana zurückzuzziehen.

Am 4. April, noch lange vor Tag, warb mir mein Belt über bem Ropfe abgebrochen, und bereits zogen einzelne Truppen in westlicher Richtung ab. Rasa's Zelte und wenige andere Effetten brachte man auf die Schiffe, seine Frau mit einigen Eunuchen ließ sich ebenfalls in einem Fahrzeug ben Strand entlang fahren, und mit Sonnenaufgang war bas ganze Lager in Marich und bie Baraten ausammengebrannt. Offiziere und Solbaten hatten fich und ihre Bferbe und Maulthiere möglichst aufgeputt, boch herrschte in biesem But nicht bie geringste Uebereinstimmung weber in Schnitt noch Karbe. Manche trugen eine Art Tarbufch mit ungeheueren Golbquaften, Andere rothe, gelbe ober blaue Mäntel, aus bis an die Aniee reidenben, mit vielen Quaften befetten, breiedigen Studen ausammengesett. Die Pferbe hatten Rettchen und Stirnbänber von Silber ober Messing, viele auch eine Art Halsband von vorwärtsstehenden, über einen halben Fuß langen Alles war luftig und guter Dinge, bie Roßhaaren 2c. Solbaten marschirten truppweise, von ihren Offizieren geführt und gefolgt von ihren Sklaven, Weibern und Mäd= den, beren jebem eine geborige Burbe von Munbvorrathen und Gepack aufgelaben war. Nach fast zweistunbigem Mariche langten wir an einem fleinen Sugel an. beffen Spite eine mit schönen Baumgruppen umgebene alte Kirche

frönte. Dort wurde Halt gemacht, jedem Corps sein Lasger angewiesen, bessen Sübflügel das Centrum mit dem See verband. Indessen waren die Nachen auch angelangt und in Aurzem Holz und Gramineen beigeschafft und Barasten gedaut. Doch war es die höchste Zeit zum Rückzug gewesen, da man mit bewaffnetem Auge bereits die Borshut oder Plänkler der Ras'schen Armee zwischen Gorgora und dem heute verlassenen Lager umherstreisen sah.

Die Zeit, in welcher Dr. Reit mich in Wochni erwarten wollte, war auch balb abgelaufen, und ich fand es, namentlich im Fall bes für Kasa ungünstigen Resultates einer unvermeiblichen Schlacht, für höchst angemessen, bas Felb zu räumen.

Meine Leute hatten einige Tage früher einen Djablibn-Araber aus E-Lucha in ber Provinz Dongur aufgetrieben, ber fertig amharisch sprach, die Wege nach Galabat kannte und eben im Begriff ftand, in feine Beimath gurudguteb-Ich hatte ihn baber als Führer engagirt und sanbte , ihn mit Muhamed und Goschu nach Goara zu voraus, ohne mein Bepack, bas bloß aus meinen am Tana gemachten Sammlungen, einigen Teppichen und bem nöthiaften Mund = und Schiegvorrath bestand, von ben Lastthieren nehmen zu lassen und ohne Rasa vorher bavon zu benachrichtigen. Ich blieb noch allein mit meinem Reitpferb zurud, um mich bei Rasa zu verabschieben, ber zuerft in ber Kirche sein Gebet verrichtete und bann einen Kriegsrath abhielt, wobei ich ihn wieder nicht stören wollte. Raspar, ber inbessen von Rasa als sehr brauchbar erfunden und beffen eiferne Entichloffenheit und Treue großen Ginbrud auf ihn gemacht zu haben schienen, wollte ber Fürst. burchaus nicht mehr entlassen, indem er behauptete, er sei mit Dr. Reit übereingekommen, denselben einige Zeit bei sich behalten zu dürfen. Ersterer hatte zwar den Aufentshalt unter diesen Leuten bereits satt, entschloß sich aber, da weder seinen Borstellungen, noch meinen Protestationen viel Gehör geschenkt wurde, noch länger hier zu bleiben.

Rafa bat auch mich bringenb, zu bleiben und bie Schlacht bom See aus mit anzusehen, wenn ich nicht thatig babei mitwirken wolle, und wollte unter keiner Bedingung jugeben, bag ich bie Route birekt nach Goara nahme, ba ber Weg unsicher und er in ben zu pasifrenden Provinzen felbst nicht gang Berr fei. Umfonft! ich wünschte ihm glückliden Ausgang feiner Unternehmungen, beftieg meinen Schimmel und jagte meinen Leuten, bie ichon einen großen Borfprung haben mußten, nach. Etwa um 2 Uhr Nachmittaas fant ich fie an ber norbweftlichften Bucht bes Gees gelagert \*). Augenblicklich wurde aufgebrochen, und wir zogen, in fübweftlicher Richtung langfam bergan fteigenb, 5 St. lang fort. Etwa zur Salfte bes Weges und auch ungefähr in ber halben Sobe bes von Wali = Dabba ber langs bem Tana hinziehenben Gebirgerudens paffirten wir einen großen Marktplat, ber, nach Aussage unseres Führers, febr besucht ift. Gin Dorf findet sich hier nicht, bagegen find unter breitäftigen Sptomoren eine Menge Bafalt-Saulen ziemlich regelmäßig zum Sigen für bas verfammelte Bublifum aufgerichtet.

<sup>\*)</sup> Zwei Bege führen aus biefer Gegend in's ägyptische Gebiet: einer, ber nörblichere, über Kerkemetich in 5 Tagen nach Wochni und ber andere, von uns eingeschlagene füblichere, birekt nach Galabat.

Auf ber Höhe angelangt, sahen wir beutlich in oftsübsöftlicher Richtung vor uns die große Insel Dek im Tana. Die Aussicht auf die Gebirge von Begemeder und Bellesa war etwas beschränkt durch Höhrauch.

Wir hatten bis jett einige kleine Chors ohne Wasser passirt, die Begetation war ebenfalls nicht üppig und groser Baumschlag sehlte mit wenigen Ausnahmen ganz. Ein Steppenbrand, der uns fast ereilt hätte, mußte schleunigst umgangen werden. Auf dem Wege sahen wir eine Menge Thurmfalken, Wiesenweihen und Ciconia Abdimii, welche mit ungemeiner Kühnheit in dem dicksten Rauch und unter den Flammen nach Heuschrecken jagten: die Raubvögel im Fluge, die Störche laufend, oft über glühendes Stoppelwerk weg.

Kurze Zeit befanden wir uns auf einer Hochebene, bann mußte ein weiter Chor, ber bereits nach West zu münden scheint, überschritten werden. Er ist bicht belaubt, und an seinen Usern jagten wir einige Phacochoerus und Antilope strepsiceros.

Bom Plateau aus in nörblicher Richtung konnte man in verschiebene tief eingerissene Thalschluchten hinabsehen, welche ungefähr nordwestliche Richtung haben und in die Gandoa münden sollen. Ich bemerkte hier, was mir schon bei Ersteigung der Höhen von Wali-Dabba aufgefallen war, daß die westlich von der Wassersche liegenden Thäler bereits an ihrem Anfang viel tiefer gelegen sein müssen, als der Spiegel des Tana.

Erst etwas nach Einbruch ber Nacht erreichten wir Duk-el-arba, ben Hauptort ber Provinz Dagossa, ein grosses Dorf mit erhabener Kirche.

Die Einwohner, die eben mit Singen und Beten um Hülfe aus Kriegsnöthen beschäftigt waren, nahmen uns höchft ungastfreundlich auf, wollten uns sogar nicht einmal ein Haus ober eine Stallung für unsere müben Thiere geben, was der vielen wilden Thiere wegen absolut nöthig ist. Wir waren endlich genöthigt, Gewalt zu gebrauchen und ben Schech gefangen zu setzen, dis uns Brod und Futter gegen Bezahlung geliefert wurde.

Die ganze Nacht war die Bevölkerung auf den Beinen und in beständiger Furcht vor einem Rückzug der Kasa'schen Truppen, bei welcher Gelegenheit einige Jahre früher das Dorf verwüstet und verbrannt worden war.

Am 5. April brachen wir lange vor Tag auf, um möglichft balb auf ficherem Boben zu fein. Unfer Weg führte jest immer bergab, zuerft in flachen Chors, fpater aber an fteileren Abbangen bin. Sier beginnen wieder bie berrlichsten Rolla-Länder mit ihrem tropischen Baumschlag, auch traf ich ba zum ersten Male eine Balmenart (wahrscheinlich Phoenix) von ansehnlicher Sohe, mit Blättern wie bie Dattelpalme, aber ungemein schlant und hoch. Reine Spur von menschlichen Bewohnern mar zu feben, bagegen viel Wild, Antilopen, Schweine, Frankolin= und Berlhühner in Auch stießen wir hie und ba schon auf Extre-Menge. mente von Nashörnern, bie bier gang eigener Art ju fein Sie follen nämlich bloß zwei gleich-große, felten über 5 Boll hohe und mit einem ftarken Grat verfebene Hörner haben, die auch äußerlich von ganz hell-graugelber Farbe find.

Aus der Thierwelt beobachtete ich: Antilope strepsiceros, A. montana und A. Oreotragus, Cynocephalus Ha-

madryas, Hirundo pristoptera, Rüpp. (bloß im bichten Balb, sitt auf bürren Baumästen, wie die Ziegenmester), Alcedo Chelicuti, Stanley, Drymoica robusta, Rüpp., einen neuen Laubsänger (Ficedula elegans, mihi), Graucalis pectoralis, Rüpp., und Vanellus senegalensis.

Nach fünfstündigem Marsche nach Westnordwest machten wir an einer Felskluft, in der sich ein natürlicher Brunnen befindet, Halt, um die erbeuteten Thiere zu präpariren,
zogen dann ungefähr in derselben Richtung noch 3 Stunden, immer in unebenem, ganz unbewohntem Terrain, durch
Hochwaldungen weiter, dis uns die Racht ereilte. Hier
soll die Grenze zwischen Dagossa und Sarago sein, und
wir konnten hossen, jetzt den Kriegslärm so weit hinter
und zu haben, daß von dieser Seite nichts mehr zu fürchten war.

Am 6. April wurde wieber zeitig aufgebrochen; unsere Richtung war ungefähr bieselbe, ebenso Begetation und Terrain. Immer führte der Weg bergab, an langen Bergzügen hin, zu unseren Seiten oft Schluchten von wenigstens 2000 bis 3000 Fuß Tiese. Nach achtstündigem Marschungingen wir noch eine solche Schlucht an einer für unssere Lastthiere nicht ungefährlichen Stelle. Von dem Kamme, der noch zu überschreiten war, ist die Aussicht nach Mord und Süd ziemlich frei auf die Gebirge des Tangab und Legau (Ugau, Ugow, nach Bruce). Hier scheiden sich auch die Wege: ein nördlicher oder nordwestnördlicher sührt nach Galabat, ein mehr westlicher nach E-Lucha, Deberki am Dender und Sennaar.

Ich übernachtete in einem kleinen verlassenen Dorfe, wo noch einige Ausreißer aus Rasa's Lager ju uns stießen.

Erlegt ober beobachtet wurden heute eine Menge Prionops cristatus, Buphaga erythrorhyncha, Sylvia brevicaudata, ein sehr hübscher neuer Singvogel (Cisticola ferruginea, mihi) und große Ketten von Ptilopachus ventralis, einer sehr hübschen, kleinen und wohlschmedenden Hühnerart, die den Schwanz immer seitlich zusammengebrückt und aufgerichtet trägt, wie unsere Haushühner.

In nördlicher Richtung immer abwärts steigend, erreichten wir am anderen Tage nach 3 Stunden den Flecken Anaho, den Hauptort der Provinz Sarago, wo wir unseres heute zurückgebliebenen Gepäckes und der für die Thiere sehr anstrengenden Wege halber Rasttag halten mußten.

Unaho ift von Abhffiniern und eingewanderten Arabern, die von Biehzucht, Baumwollen = und Bufchelmais-Bau le= ben, bewohnt. Das Bolk traute uns anfänglich gar nicht; ber Schech, ben ich augenblicklich beftellte, wollte abmefenb fein, und man gab une nicht einmal gegen Berfprechung einer Belohnung ein Obbach und Futter für unsere armen Thiere; auch waren alle meine Provisionen zu Ende. ging baber mit einem Araber, ber sich erbot, mich jum Schech zu führen, in bie Wohnung beffelben, ließ mein Gepäck abladen, ein Schaf wegnehmen und einen Togul für mich ohne Umftanbe mit Befchlag belegen. schien ber herr bes hauses mit langem Gesicht. Wuth war aber bald befänftigt, als er fah, daß mit Gewalt nichts gegen uns auszurichten fei, ich ihm Bezahlung für Alles anbot und ihm noch ein kleines Geschenk machte.

Die Leute, bie nie einen Türken und Europäer gesehen, hielten uns für ersteres, wurden aber boch balb zutraulicher und brachten Brod in Menge, Milch, Tabak 2c., um Glasperlen bafür einzutauschen. Schech Saube war wie umgewandelt und dienstfertig in allen Stücken, indem er sich sogar weigerte, irgend etwas für weitere Leistungen anzunehmen.

Anaho liegt auf einem Gebirgsvorsprung, ber nach West, Nord und Oft tief und steil abfällt. Hier konnte ich mich wieder etwas orientiren, ba nach West, Nord und Nordost die Aussicht freier ist und ich beutlich den Djebel Abihn, Amphelau und den Angedibba bei Wochni unterscheiden konnte, deren Azimutwinkel von Sarago aus aufgenommen wurde.

Bon hier führt ein Weg über die Schimfa auf das Hochplateau von Zana und Goara (nordwestlich) und ein anderer über Merdibba nach Galabat. Wir beschlossen, letzteren, der weit besser und von Merdibba aus mit Kameelen passabel sein soll, einzuschlagen, namentlich da man mir Hossnung machte, auf dem Wege eine interessante "toschende Quelle" zu Gesicht zu bekommen.

Am 9. April Abends, nach einem brückend heißen Tage, stiegen wir in Begleitung des Schech Saude und seines Sohnes, die sich die Ehre nicht nehmen ließen, uns dis Merdibba zu sühren, über verschiedene steile Terrassen durch Bambuswälder bergab dis zu einem kleinen Teiche, wo verlassene Hütten eines Kasa'schen Lagers aus der Zeit der Flucht vor Detschatsch Buru-Goschu standen. Ich erlegte hier einige Hirundo rufula, Pogonias Brucei und undulatus, die in der Nacht am Wachtseuer noch präparirt wurden, während unser zahlreiches Gefolge von Anaho noch ein in Elephantenbraten, Brod und Merissa bestehen-

bes Abenbbrod für die Diener, Futter für Pferbe und Maulthiere beischaffte und einen hohen Dornheckenkreis gegen etwaige Angriffe wilder Thiere errichtete.

Um 10. April zog ich auf wirklich etwas passableren Wegen, verschiedene Chors, beren bedeutenbster Basmehl heißt, durchsetend, in nordnordwestlicher Richtung weiter durch ein thalähnliches Terrain, dessen Seiten dicht mit Bambuswälbern und kolossalen Hochbäumen befetzt waren. Die Chors haben noch schöneren Baumschlag und winden sich oft zwischen gigantischen Felsmassen durch; oft haben sie in der aus dichter Lava bestehenden Thalsoble tiefe, enge Rinnen ausgegraben, die sie in vielen Wasserfällen durchschäumen.

hier beginnt auch ber eigentliche, beständige Aufenthaltsort von zahlreichen Elephanten = und Buffelheerben; einzelner findet fich bas Nashorn. Schaaren von Cynocephalus bewohnen bie Felsgehänge und auf ben Gipfeln ber Laubholzbaume, bie tein Schrotschuß erreichen tann, wiegen fich ben Rubeftorer ihrer Ginsamfeit mit tomischen Fraten ankläffende Kamilien von Colobus Quereza. Elephanten saben wir heute blog bie Fährten aus ber vorjährigen Regenzeit, beren Menge und Tiefe aber oft weite Streden für Pferbe gefährlich und gang unpaffabel machten. Mehr genirten uns noch bie wilben Buffel, beren Erscheinen jebesmal eine complete Flucht aller Packthiere zur Folge hatte. Doch trafen wir fie blog Abends, entweber ruhig an Bambusblättern weibend ober in wilbem Galopp bem Waffer zujagend. Sie lieben vorzüglich fumpfige Stellen, wo fie fich der fie beständig beunruhigenden Fliegen wegen im Schlamme malzen, welcher fo gab in ben biden Haaren hangt, baß er ohne Auflösung in Wasser gar nicht zu entfernen ist. Gleiches thun auch Elephanten, Rhinosceros und Schweine, die alle aus der Ferne graugelb ausssehen, was mich anfänglich, ebe ich diese Gewohnheit kannte, in großes Erstaunen setzte, indem ich glaubte, ganz undeskannte Thiere vor mir zu haben.

Einem ungeheueren Buffelmannchen tam ich, gebeckt burch Felsen und Bäume, so nabe, daß ich ihm auf eine Entfernung von etwa 30 Schritten zwei Augeln geben konnte. Wüthend stürzte die Bestie nach der Richtung des Schusses, siel aber, mit den Hörnern in den vom Wasser entblößten Burzeln einiger Bäume sich verwickelnd, leblos zusammen. Die Hörner hatten fast 4 Fuß Beite und der große Durchmesser ihrer Basis beträgt an 8 parifer Zoll. Leider konnte ich bloß die letzteren mitnehmen, da mir die Mittel zum Transport des ganzen Skeletts oder nur des Schädels fehlten.

Gegen Mittag, nach einem Marsche von höchstens vier Stunden, lagerten wir der fürchterlichen Sonnenhitze wesen an einem Chor, der sehr fischreich war. Auch hier fanden sich trotzem, daß bloß an einzelnen tieferen Stellen noch Wasser stand, Krotzbile und Hydrosaurus.

Bon den Fischen konnte ich leiber keinen erhalten. So viel ich bemerken konnte, waren es meist Chprinen von aufsfallender Bohlbeleibtheit, mit großen, dunkelgerandeten Schuppen bekleibet; Flossen und Schwanz lebhaft grausgelb.

Nirgends habe ich solche Mengen von Marabu's (Leptoptilos Argala) gefunden, wie in diesen Gegenden; auch traf ich hier die schöne Oriolus von Galabat, Emberiza striolata, Merops Bullockii, Alcedo maxima, A. rudis, A. semitorquata und eine sehr kleine, scheinbar purpur-rothe braune Art, die ich aber leider nicht erlegen konnte (ob Alcedo madagascariensis?); ferner Centropus affinis und Centropus Monachus, Ardea orientalis und A. cinerea 2c.

Nachmittags rückten wir bei starkem Chamsin-Wind und bebecktem himmel bis gegen ben einzeln stehenben Berg Galea, an bessen Fuße sich die Quellen der Gira befinden, vor, wo nach 2½ stündigem Marsche gegen Nord schon halt gemacht wurde.

Die Gebirge von Zana und Goara hatten wir von bort aus auf eine Entfernung von scheinbar bloß 5 Stunsen westsüdwestlich und südwestlich vor und. Goara ist die ursprüngliche Besitung der Kasa'schen Familie und bilbet mit Zana ein ganz ebenes Hochplateau mit nach allen Seisten tief und steil absallenden Wänden. Die relative Höhe des Gebirgsstockes dürste wenigstens 2000 Fuß betragen. Derselbe ist auf der Süds, Osts und Westseite von der auf dem Gebirge Alasa entspringenden Schimfa (arabisch Rahad) unislossen, die namentlich von Südost und Ost her eine Menge nicht unbedeutender Wildbäche aufnimmt. Der bedeutendste davon ist eben die Gira, die sich am nordöstslichen Absalle von Goara, in dem kleinen Distrikt Messach, zwischen Merbibba, Sarago und Goara, in die Schimfa ergießt.

Abends war ich noch so glücklich, nach langer Berfolgung einen äußerst seltenen Raubvogel auf ben Tamarinden an den Ufern der Gira zu erlegen. Es war ein schönes Männchen von Nisus sphenurus, Rüpp., der, wie zwei

andere, später erlegte, ganz mit der Rüppell'schen Beschreis bung übereinstimmt, mit Ausnahme der bei Rüppell gelb angegebenen Farbe der Iris; diese ist bei meinem Bogel vom schönsten Carminroth.

Die Nacht hatten wir etwas Regen; auch wurden unsfere Thiere fortwährend durch Hänen 2c. beunruhigt.

Am 11. April wurde — aber bießmal nicht zu unserem Ruten — lange vor der Sonne aufgebrochen. Einige Zeit dem Lause der Gira (nordwestlich) folgend, wendeten wir und im Hochwalde mehr nördlich, und bald erklärten unsere Führer, daß sie den Weg verloren hätten, der erst nach über zwei Stunden langem Umherirren wieder gesunden wurde. Bon unserem Schech begleitet, eilte ich etwas voraus, um zu jagen, und bald hatten wir eine Menge Gazellen (Antilope montana und A. Oreotragus) und Büffel aufgestöbert. Schech Saude hatte sogar in einem kleinen Chor ein Rhinoceros (abhssinisch Aurarihs) gefunden, wovon er mich sogleich benachrichtigte.

Hinter einem Termitenbau versteckt, wagte ich ziemlich nahe einen Spitkugelschuß auf bas schlafende Thier, scheinbar ohne Erfolg. Ich mußte aber staunen über die Leichtigkeit, mit welcher die Bestie, ohne uns zu bemerken, die entgegengesetzte Seite des Chors erkletterte und in vollem Gaslopp durch's Dickicht brach, ehe ich mich besonnen hatte, daß ich noch eine zweite Rugel zu versenden habe. Ich weiß nicht, ob dieses Thier ursprünglich eine hellssleischsröthliche Farbe hatte, oder ob diese von dem Schlammsüberzuge auf der ganzen Haut herstammte.

Bis Mittag mochten wir etwa eine Strede von vier Stunben, ungefähr nach Nord, gurudgelegt haben.

Bon Bögeln bemerkte ich außer Psittacus Meyeri und Ps. cubicularis nichts Neues.

Aus einer Keule bes Gosch (wilden Büffels) und ungefähr einem Dutend Frankolin-Hühnern, in Asche gebraten, bestand unsere heutige Mittagstafel. Abends setzten wir noch über den schönen, wassereichen Chor Sawle und näherten uns wieder mehr der Gira, deren Ufer hier wirklich paradiessisch sind. Der Fluß ist wenigstens 100 Schritte breit, theilweise mit hohem Schilf durchwachsen, und die Ufer ein wahres Laubdach von Hochbäumen, an benen sich oft sußbicke Lianen emporwinden, deren herrlicher Blüthenschmuck die Luft mit Bohlgerüchen schwängert.

Hier schoß ich ein schönes männliches Exemplar von Antilope Decula, Rüpp. (besser Daccula, was ber absssssinische Landesname ist, während Decula den Canis pictus bedeutet). Amadina larvata, Rüpp., Lamprotornis leucogaster und Oriolus (die Species von Galabat) waren häusig.

Nach vierstündigem Marsch gegen Nordostnord lagerten wir an den "kochenden Quellen" von Ambo. Diese Quellen liegen am Süd-Abfall eines kleinen Hügels, auf einer 60 bis 80 Schritte langen, kahlen, bloß mit einigen verkrüppelten Doled» (?) Palmen besetzten Fläche, nur 20 Schritte von einem von Ost nach West ziehenden Chor entsernt, dessen Wasserspiegel in der jetzigen Jahreszeit viel tieser stand. Es sind ihrer vielleicht 15 an der Zahl, eine neben der anderen, in humusreichem, morastigem Boden. Das Wasser entwickelt Kohlenorydgas in Menge, ist kalt und angenehm zum Trinken und hat nicht unbedeutenden Eisengeschmack.

Am Chore, zwischen einer Abansonia und einem Elephanten-Brodbaume \*), gebeckt durch dichtes Bambusrohr, hatten wir uns und die Lastthiere etwas verschanzt und waren eben noch mit Präpariren am Wachtseuer beschäftigt, als wir auf ein Getöse im Chor aufmerksam wurden. Unter schweren Tritten brach und knickte das Rohr: wie ein Mann griff Alles zu den Wassen und im nächsten Moment stand uns ein Rhinoceros gegenüber, das ruhig, mit blinzelnden Augen, einen Augenblick in's Feuer gaffte. Sechs Rugeln, wohlgezielt, schlugen ihm in den dicken Schäbel und das Thier war verschwunden!

Jetzt erst fiel es unserem gemüthlichen Schech ein, uns barauf ausmerksam zu machen, baß bie meisten wilben Thiere ber Gegend Nachts hierher kommen, um eine Sauersbrunnen-Aur zu gebrauchen. Weiter gehen konnte ich nicht gut mehr lassen, stellte aber die ganze Nacht zwei Wachen aus, welche noch einige Male blinden Lärm machten; doch erschien der Morgen, ohne daß wir weiter benuruhigt wors ben wären.

Den 12. April machte ich mich schon vor Tage auf, um bie Fährte bes Thieres zu verfolgen, bas einen bebeustenben Blutverluft erlitten hatte.

Meine Leute hielten es aber für beffer, in bas 2 1/2 St. entfernte Merbibba, wo viele Clephantenjäger wohnen, zu wandern und von bort aus Leute zum Aufsuchen ber Bestie

<sup>\*)</sup> Diefer Baum erreicht eine bebeutende Sobe, hat einen schlanken, glatten, hellgrauen Stamm; bie hochrothen, Türkenbund-artigen Blüthen hängen an oft über 2 bis 3 Fuß langen Schnüren senkrecht herab, und die gurkenförmigen, grünen Früchte sollen sehr giftig sein.

auszusenben. Wir brachen baher auf und kamen, nachdem noch die tiefe Gingil-Schimfa burchwatet worden war, wirklich bei guter Zeit im besagten Dorfe an.

Der Tagruri Schech Atlan nahm uns gaftfreundlich auf und erklärte mir fogleich, daß ich einige Tage bei ihm bleiben und mit ihm jagen muffe. Seine Leute hätten nich vor vier Monaten in Wochni schießen sehen, und er wolle und muffe sich von der Wahrheit ihrer Erzählungen überszeugen.

Einige gute Toguls wurben in ber Eile hergerichtet und Schech Atlan lub uns gleich zu Tische, zu einem Braten von Antilope strepsiceros, bie er am Morgen erlegt.

Ich sandte gleichzeitig Leute aus, mein Rhinoceros zu suchen, aber sie behaupteten, in der Gira seine Spur versioren zu haben. Ich zweiselte um so mehr an der Wahrsheit ihrer Aussage, als mir Tags barauf ein ganz frisches Horn zum Kauf gebracht wurde, das genau die Größe der Waffe des einige Tage früher verwundeten hatte.

Merbibba ist ein bebeutenber Marktplat, an ber Gingilschimfa (Hand ber Schimfa) und einem kleineren Chor — Mababia — westlich und süblich von den Bergen Amfeslau und Ebbin gelegen. Seine Bewohner sind Tagruris und Araber aus dem Stamme der Quala und Hosseinsen. Sie pflanzen viel Baumwolle und Büschelmais, haben Rindvieh, viele Schafe, Ziegen und Kameele. Ihre Hauptsbeschäftigung ist die Jagd auf Elephanten, Nashörner und Büssel. Der ganze Distrikt ist, wie auch der von Wochni, nach Tschelga tributpflichtig.

Nachmittags machte ich noch einen Ausslug an die Mababia und Gingil-Schimfa, im Schatten ber größten Tamarinden, die ich je zu Gesicht bekam. Die Ufer dieses Chors sind oft von so bedeutender Tiefe und so eng in die vulkanischen Felsmassen eingesenkt, daß ich fast vermuthen möchte, das Flußbett sei ein natürlicher Riß, durch's Erstalten der einst feuerschissigen Masse entstanden.

In biesen Fessen hausen Carbo africanus, Plotus Levaillantii, Eisvögel 20., und in den Wasdungen schoß ich Baum-Eichhörnchen (vermuthlich Sciurus multicolor, Rüpp.), eine mir dis jetzt unbefannte Finsenart (Fringilla lineata, mihi), Cisticola ferruginea, mihi, Amadina larvata, Rüpp., Alcedo cyanostigma, Rüpp., Alcedo semicoerulea, Torskal, Nectarinia cruentata, Nisus niger und Nisus minulus, Levaill.

Am 13. April veranstaltete unser Schech wirklich eine Büffeljagd an der Gingil-Schimfa. Eine Anzahl Araber und Tagruris, mit Lanzen bewaffnet und mit vielen Jagdshunden, begleiteten uns. Doch fanden wir weder Büffel noch Elephanten, ich kam aber auf viele mir zugehetzte Antilope strepsiceros zum Schuß, von denen zwei auf dem Platze blieben.

Beim Uebergang über bie Gingil - Schimfa verlor ich noch einen eben erst gekauften hund, ben beim Saufen ein Krokobil erhaschte.

Auf bem Rudwege fah ich in einem Durrahfelb einen mir gang unbekannten kleinen Trappen (Otis Rhaad?), konnte ihm aber nicht beikommen.

Am 14. April machte ich, nachdem die nöthigen Sorkehrungen für die auf den folgenden Tag. festgesetzte Abreise getroffen worden waren, noch eine kleine Parthie an die Gingil-Schimfa, aber ohne erhebliche Ausbeute; auch verfäumte ich nicht, mich in ber Gegend etwas mit bem Kompaß zu orientiren.

Nachbem ber Schech ein anständiges Geschent für seine Gastfreundschaft erhalten, gingen wir in nordnordwest-licher Richtung weiter. Alles Gepäck hatte ich auf Rameele geben lassen, auch alle meine Diener mußten zu diesem lange vermißten Thiere Zuslucht nehmen, und Pferde, Maulthiere und Esel folgten, frei und ihrer alten schweren Bürden ledig, dem Zuge, dem sich verschiedene Einwohner von Merdibba anschlossen.

Das Terrain ift hier immer noch das der Kolla-Länder, boch verlaufen sich die Gebirge mehr und mehr in die Ebene, die um Mittag erreicht war; die Gegend ist ganz unkultivirt, gut bewaldet, und hier und da hatten wir kleine aber wasserreiche Chors zu überschreiten. Nachunittags wurde der großen Hitz wegen ungewöhnlich lange geruht, das Versäumte aber durch einen Nachtmarsch wieder beisgebracht.

Mit Sonnenuntergang trafen wir wieder auf einen breiten, tieferen Chor, ber nach Südwest (wahrscheinlich in bie Schimfa) fließt und von dem aus westlich ein größeres einzelnes Gebirge — ber Djebel Matbara — sichtbar ist.

Während bes Nachtmarsches ereignete sich ein etwas komischer Austritt: Ich war in der Nähe unseres Gepäckes geblieben, während einige unserer Leute vorausgeritten waren, und befahl Muhamed, ein Pferd zu besteigen und ihnen Ordre zu geben, auf uns zu warten, für den Fall, daß durch Erscheinen einer wilden Bestie die Karavane in Unordnung käme. Kaum war er aufgesessen und vielsleicht 30 Schritte weit vorangesprengt, als sein Pferd zu

bäumen begann. Ich konnte nicht genau unterscheiben, ob er freiwillig ober unfreiwillig abgestiegen. "Was machst Du?" rief ich. — "Ein Löwe! ein Löwe!" war die Ant-wort. — "Schieß' boch!" erwiderte ich, ebenfalls absteigend und mich dem vermeintlichen Ungethüm nähernd. Endlich knallte ein Schuß, und eine unglückliche junge Heäne, nicht viel größer als ein Dachshund, sag winselnd in ihrem Blute. Lange noch konnte der Held des Tages vor Schrecken nicht zu Athem kommen.

Nach über neunstündigem Marsche kamen wir endlich um 9½ Uhr Nachts in Dar Sigehr, einem großen Tasgruri-Dorfe, an, wo schon von vorauseilenden Arabern Duartier für mich gemacht war. Der Schech ließ mir zu Ehren sogar noch eine Phantasie (Tanz) aufführen, beren Glanzperiode ich aber leider verschlief.

Am 16. April Mittags, nach fünfstündigem Marsche gegen Nord, zogen wir endlich wieder glücklich in Methemme ein, wo Dr. Reitz, ber zehn Tage in Bochni auf mich gewartet hatte, bereits einige Tage früher angekommen war.

Galabats Hauptstadt hatte sich während unserer Abwesenheit etwas verändert. Die großen Gramineenfelder hatten die türkischen Pferde und Kameele bei Ismasl Pascha's Anwesenheit rein abgefressen und niedergetreten, viele neue Baraken vergrößerten nach allen Seiten hin den Ort.

Die Gegend war mit Ausnahme der Chors merklich kahler geworden, und auch mancher herrliche Baum an letzteren war durch das Beil dieser Berwüster gefallen. Biele Bögel waren ganz ausgezogen (z. B. Caprimulgus longipennis und feine Verwandten), doch war besthalb meine Ausbeute in den nächsten Tagen nicht geringer.

Die Steppen gegen ben Atbara zu lieferten Antilopen in Menge; am Chor Mechaereh traf ich eine große Anzahl Affen und Eichhörnchen, Aquila vocifer, Morphnus occipitalis, ben seltenen Nisus monogrammicus und Nisus sphenurus, Strix flammea, Alcedo maxima, semicoerulea, semitorquata und cyanostigma, zwei Spezies von Indicator, Chizaerhis zonura, Ciconia ephipporhyncha, Ardea orientalis und A. Sturmii 2c.

Am 18. erhielten wir zwei Boten von Kafa, wie in Abhssinien gebräuchlich, bloß mit ber mündlichen Nachricht, daß der Fürst wirklich einige Tage nach meiner Abreise von den vereinigten Heeren angegriffen, letztere aber mit großem Verlust zurückgeschlagen worden seien.

Da Dr. Reitz unserem Geistlichen, ber zum Ras gesangen war, versprochen hatte, in Galabat bis Ende April seiner zu warten, so entschloß ich mich, mit aller Bagage bis Doka vorauszugehen, wo ich mich noch gern einige Tage länger verweilt hätte und wohin auch unser überflüssiges Gepäck von Wochni aus zurückgeschickt worden war.

Nach vielen Schwierigkeiten, vielen schönen Worten bes Schech Ibrahim, ber Alles versprach, was er uns besorgen sollte, aber bafür um so weniger Wort hielt, wurden endlich boch bie nöthigen Kameele und Wasserschläuche nebst ben Führern für unsere Maulthiere beigeschafft.

Ich fann Galabat nicht verlaffen, ohne vorher noch einige Worte über feine Umgegend und die Reiferouten, welche von ben Handelsleuten eingeschlagen werden, beispufügen.

Dag biefes faktisch halb unter türkischer, halb unter abbiffinischer herrschaft stebenbe Landchen und vorzüglich feine Hauptstadt von nicht unbebeutenber hanbelspolitischer Wichtigkeit ist, geht schon aus seiner Lage hervor: es ist Methemme bie Zwischen-Station für ben gangen subanischabhffinischen Handel; bas Land Galabat felbst ift verhältnismäßig reich an Produtten, und feinen fleißigen und betriebsamen Bewohnern fehlt bloß geborige Aufmunterung und mehr Sicherheit des Eigenthums, um fich rasch über bie Nachbarstaaten emporschwingen zu können. Beibe Regierungen betrachten bas Land — wie die Türken ben Suban — nur als scheinbar unversiegbare Quelle für ihre Raub = und Blunderungssucht. Beide erpressen durch bobe Ein = und Ausfuhrzölle und Abgaben jeder Art, fo viel fie können; Rasa selbst plünderte vor ungefähr zehn Jahren Markt mit seinen Solbaten, und die Türken laffen keine Gelegenheit unbenutt, es ihrem Nachbar in biefer Beziehung noch zuvorzuthun.

Galabats Probukte sind: Honig, Wachs, Essenbein, Moschus, Häute, Baumwolle, Tabak, Büschelmais, Pferbe, Maulthiere, Esel, Kameele und Rindvieh. Unbedeutendere Artikel sind: Weihrauch (bas Gummi von Boswellia papyrifera), Bambus und Schilf zu Matten, Tamarinden. Bon Abhssinien werden vorzüglich Sklaven, gegerbte Häute, Kaffee, Salz, Maulthiere und Pferbe, Kauries (kleine Chepräen vom Rothen Meer), Elsenbein, Baumwollstoffe, Gewürze, Duffer (Unguis odorifera), indische Tücher, einige Hubjas-Produkte, — von Sudan Gelb (k. k. Marien-Theressien-Thaler und äghptische Piaster), Baumwolle, Glasperlen, einzelne Wassen zc. eingeführt.

Die Haupthanbelsstraßen zwischen Suban und Abhisinien sind:

- 1) bie von Abu-Haras bis Galabat;
- 2) bie von Galabat über Wochni nach Gonbar;
- 3) die von Galabat über Sarago und Dagossa an den Tana-See;
- 4) die von Sennaar über Deberki am Denber (3-4 Tage) nach Galabat;
- 5) die von Galabat längs dem Rahad direkt nach Abu-Haras, jest ziemlich verlassen;
- 6) ein, wie man mich versichert, von Gelabs häufig besuchter Weg von Roseres ober Fazoglo über Dar-Gubbe
  (4 Tage, überall Wasser), Diebel Genihn in Agau
  (2 Tage), Diebel Ballieh ober Besiah (1½ Tag) an
  ben Tana in Agumeder (3 Tage);
- 7) Straße von Galabat nach Agumeber (Seget); sie führt von Methemme über die Denbelti-Insel, Kauki (Gandoa) (1 Tag), Woad Mennah, Woad Neseren (1 Tag, immer an der Gandoa hin), Wadi Omer an der Gandoa (1 Tag), Kerkemesch (1 Tag, Kerkemesch ist von der Gandoa 3 Stunden entsernt) bis an den Tanasee in Dagossa (3 Tage);
- 8) Straße von Gondar nach bem Atbara bei Wokin, und zwar über Mehen Abo (ein in den Goang fließendes Gewässer, 1 Tag), Waalia (2 Stunden), Sahara-Futschäna (1 Tag); in Futschäna theilen sich die Wege:
  - a) ber öftliche über Tschelkin (½ Tag), die Flüßchen Masni, Methemsar, Semles Woha, Saman-Warik, Oschirabas Katschin nach Gedaui (3 Tage, Rollas

Länder ohne menschliche Bewohner), von Gebaui nach Atbara (4 Stunden);

- b) ber westliche über Sangi (1/2 Tag), Gebaui (21/2 Tage, ebenfalls Rolla-Länder und unbewohnte Steppen); vom Atbara bei Gedaui nach dem Markt Wokin rechnet man eirea einen halben Tag.
- 9) Ueber eine Straße von Wokin nach Takabe und Wogsgara konnte ich nichts Näheres erfahren, als daß die Straße immer längs dem Baffalam ober Angrab führt.

Was ich über die Geographie der Länder zwischen dem Tana-See und dem türkischen Gebiet erfahren konnte, habe ich auf meine Karte einzutragen versucht. Borzüglich besschäftigten mich die Quellenländer des Dender und Rahad.

Der Rahab entspringt auf bem großen Gebirge Alafa, bas zwischen Sarago, Agau (ober Legau) und Dangur liegt, und hat einen etwas nordwestlichen Lauf bis gegen Goara und Zana, welche Gebirgsländer er auf der Süde, Oste und Nordseite umsließt. Durch die Aufnahme der Gingil-Schimfa, Gira zc. verstärkt, fließt er in ungefähr nordwestlicher Richtung bis an seine Mündung bei Abu-Haras. Er heißt in Abhssinien Schimfa.

Der Dender entspringt wahrscheinlich in Dar Bubbe, und sein Lauf ist dem des Rahad ziemlich parallel. Sein vorzüglichster Zufluß ist der Galago, der aus Goara kömmt, sich mit dem Dungur (von Djebel Marmieh kommend) und dem Atiesch vereinigt und bei Dar-bed-el-Washasch in ihn mündet. Die Wassermassen dieser Wildbäche sind gar nicht unbedeutend, und selbst in der trockensten Jahreszeit versiegen sie nicht. Ihr Charakter in den

Gebirgsländern ist ganz der der übrigen abhssinischen Flusse. Sie sind sehr sischreich, enthalten bis gegen ihre Quellen hin Krotodile in großer Menge, und sogar Flußpferde sollen noch in neuester Zeit häusig hier vorgekommen sein. Erst gegen die Ebenen Ost-Sennaars hin werden die Thäler weiter und das Flußbett flacher. In erstere und somit in die Steppen eingetreten, werden die Ufer wieder ungemein tief und steil, und zur trockensten Jahreszeit ist hier nirgends mehr fließendes Wasser. Bloß an tiesen, oft künstlich angelegten Stellen sind noch stagnirende Pfützen und Tümpel zu sinden, die wenigstens für Kameele und Bieh nothbürstige Nahrung geben.

Am 22. April konnte ich von Methemme abgehen. Siesben Kameele trugen bas Gepäck, während 22 Stück Maulethiere und Pferbe, welche die Reise ziemlich mitgenommen hatte, leer gingen.

Kaum aufgesessen, überfiel mich ein so plötliches Unwohlsein, verbunden mit Abweichen, Erbrechen und den empfindlichsten Leibschmerzen, daß ich glaubte, zurückleiben zu müssen. Nur mit Mühe konnte ich mich zu Pferd halten, weßhalb die Karavane nur langsam vorwärts gehen konnte. Die große Sonnenhitze, schlechtes Wasser und Wangel an allen nöthigen Provisionen nußten meinen Zustand verschlimmern, der in eine vollständige Ohsenterie überging:

Unser Weg war mehr östlich von der früher eingeschlagenen Straße. Im schönen Chor Kakamat war kein Tropfen Wasser mehr und wir fanden dort nicht einmal Brunnengruben vor. Deßhalb mußte bis zum Chor von HelletAbuma gegangen werben, wo wir an einigen Brunnen bis gegen Abend Rast hielten und bann noch bis Hellet-Daub marschirten.

Unterwegs erlegte ich einen hubschen neuen Abler (Spizaëtos leucostigma, mihi), ben ich aber bereits aus Sennaar und ber Gegend von Gilat in Oft-Abpffinien kannte.

Das Dorf war vom Schech und seinem Stellvertreter wegen rückständiger Abgaben verlassen, weßhalb wir im nächsten besten Hause abstiegen, wo uns die Tagruris freundslichst aufnahmen und nach Kräften unsere Bedürfnisse bestriedigten.

Am 23. April zogen wir westlich von unserer alten Straße bis zu ben großartigen Brunnen von Abu Saib, bie von den Dabeina-Arabern besetzt waren. Abu Saib liegt auf der Grenze des türkischen Gebietes, die Wohnungen der Besitzer der Brunnen sind aber etwas entfernt von densselben aufgeschlagen.

Auf bem Bege jum Brunnen Mebet trafen wir einige Giraffen, bie meine Leute vergeblich zu Pferd verfolgten.

In Wogin übernachteten wir und erreichten am 24. April Doka. Hier stiegen wir bei dem Schaikie-Kommandanten Muhamed Cher ab, da Ibrahim Kaschef sich jett in Keda-ref befand.

Meine Gesundheit, die auf der ganzen Reise durch Abhssinien sich unerschütterlich bewährte, war jetzt gänzlich gebrochen. Mit strengster Diät und Ruhe und Gebrauch von Arsenik in homoopathischen Dosen hatte sich meine Dysenteric übrigens gebessert, aber es war eine Schwäche des Unterleides und der Nerven eingetreten, die bei der bevorstehenden Regenzeit noch Manches fürchten ließ.

Am 30. April kam auch Dr. Reit an, ber vergeblich auf die Boten von Ras-Ali in Galabat gewartet hatte und leiber auch von einer Opsenterie befallen war, die seine so kräftige Constitution bereits stark angegriffen hatte.

Sogleich wurde alle mögliche Fürforge für ihn getroffen; ich schiefte einen reitenben Boten nach Rebaref,
um Reis zu holen, ber uns gänzlich mangelte, und wirklich schien sich ber Sturm etwas zu legen, aber nur auf
furze Zeit, da die Witterung bereits höchst ungunstig zu
werden begann.

Ich übergehe hier die Zeit bis zu meiner Abreise von Doka, wo Dr. Reit nach langem, schwerem Leiben am 16. Mai in ein besseres Leben ruhig entschlief. Weit vom Heimathlande mußte ich ihm dort seine letzte Ruhestätte graben; kein Monument und keine glänzende Inschrift sagen dem einsamen Wanderer den Namen dessen, der hier ruht, — sein Denkmal sind seine Werke.

Am 20. Mai konnte ich enblich bas traurige Doka verslaffen, wo bereits in der ersten Hälfte dieses Monats bie Regenzeit mit all' ihren Folgen sich eingestellt hatte.

Bäume und Gramineen entfalteten schnell ihr üppiges Gewand, aber die Erde glich mehr einem Pfuhl. Die Chors schwollen an, die ganze Insettenwelt froch aus, um Menschen und Thiere zu peinigen dis auf's Blut, und so schnell, als meine Gesundheit es erlaubte, ging es dem Blauen Flusse zu, den ich auf unserem alten Wege über Kedaref, Djebel Atesch, Arang und Abu-Haras nach manchem Aufenthalte, vielen Krankheitsfällen bei meinen Leuten, Umständen mit dem Transport der Menge von Lastthieren und Effekten zc. mit Ansang des Ramadan-Festes erreichte (10. Juni).

Mein Unwohlsein hatte sich übrigens in der besseren Luft und durch die nicht zu anstrengende Reise mehr und mehr gehoben. Um weitere Transportmittel zu erhalten, mußte ich dis zum 14. Juni in Abu-Haras bleiben. Ich sandte meine Leute mit allem Gepäck nach Rufa, wo Schiffe für sie bereit waren, ab und setzte dann selbst zu Dromedar über Messalemieh die Reise zu Land nach Chartum fort, wo ich wohlbehalten am Morgen des 17. Juni, nach einer Abwesenheit von über sechs Monaten, anlangte.

١ ١ ļ irg

Sin n lili q n s

.

.

1

.

•

.

.

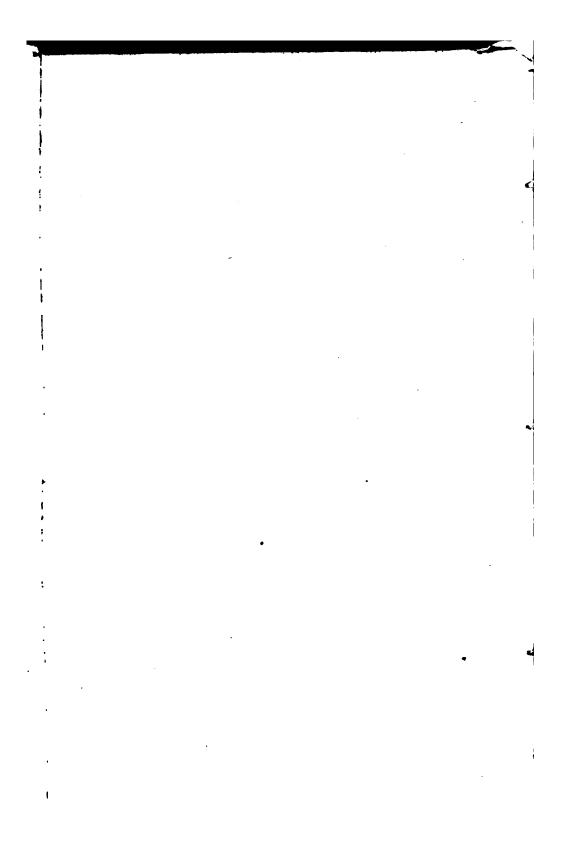



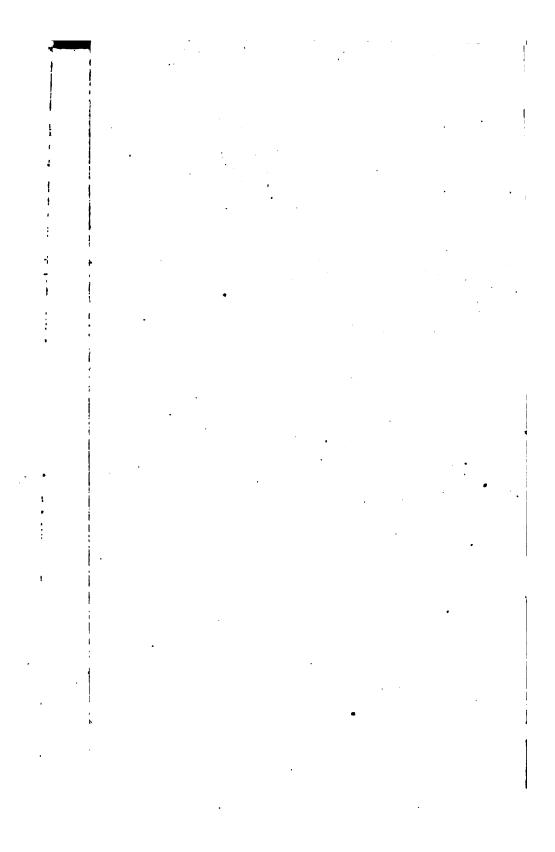